

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



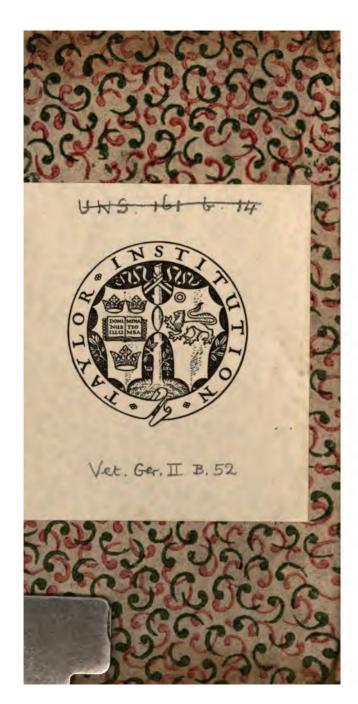



\_ . · . • . . 

## Geschichte ber menschlichen

# Narrheit,

ober

Lebensbeschreibungen berühmter Schwarzfünftler, Goldmacher, Teufelsbanner, Zeichen- und Linienbeuter, Schwäczen, mer, Wahrsager, und anderer philosophischer Unholden.

3menter Theil.



Leipzig, in der Bepgandschen Buchhandlung, 1786.



# 13. Johann Beaumone,

We dit febr tief in der menfehlichen Platue auch nur in ber gang rohen und unerfahre nen menfchlichen Matur gegründet, jede Erscheit nung, beren Art und Beife man fich micht entie ten fann, einem gufichtbaren hohern, Befen aus jufdreiben , welches ber Denfch inemer nach fich felbft mobelt . und ihm feine Sabigfeiten und Bui benichaften beplegt. Go hat bas menfehitibe Gie folishe von Anfang an geurtheilet, the eine as reinigte Philosophie die Ratur und ihre mabem Rrafte fennen tehrte, und fa urtheilet ber Bibe noch iest. Er, ber fich j. B. son der Erfindung bes Schreibens teinen Begriff machen taun, bale bie Buchflaben für Bauber : Chgraftere, und den Brief für bas Bebaltniß eines Geiftes : meleber bin, bem er überbracht wird, jede verlangee Mber eben fo benttefelbet noch. Lade offenbahret. mir und nicht allein ber große unaufgeflärte Baus fe, fonbern felbst ein großer Theil ber Ebleen im Sija. 0. Marti 2 10.

Bolle, und wenn sie gleich ihre Zuflucht nicht mehr zu untergeordneten guten oder bosen Geistern neh, men, so ist ihnen doch eine jede angenehme oderuns angenehme Begebenheit eine unmittelhare Wirstung des höchsten Wesens, entweder ein Nerkmal des Bohimpllens ader des Zornes. Diesem Borurtheile hat das menschliche Geschlecht nicht allein den grösten Theil der Abgötteten und des Göstenbienstes, sondern auch alle Zauberhändel, Ersscheinungen, Tzuselsbannereien und Gespensters geschichten zuzuschreiben, welche es Jahrtausende Imaktele haben, und es zum Theil noch made

Es hat freglich fefte lange gedauert, ebe bie Daturlebre ju einer folden Bolltommenhett Mebracht werben tonnte, als nothig war, ben laubften Theff der fonft unbeglefflich gefchienenen Weranderangen ju erflaten und ba fie fo meit gebracht war, ehe fie fo weit verbreitet merden Boutet, nut einen betrachtlichen Cheil bes menfche Michen Gelchlechtes von bielen Worurtheilen aus mid au bringen Benn biefes aber min gefchee ben ift, ware es auch nut jum Theil ober bem Anfande stad gefchebeng und ber Denfch feinen Wirfungsfreis mit volligem Bertrauen auf feine eigenen Rrafte Durchlaufen karin, und baben nicht . erfriden Benfand der unfichtbaren Bekt ertaufen, noch beiftranten batf, bag ihm ein tudifcher Geit hier und bagin Bein ftellen ober ihm ben Genug bes Lebens vergiften mieb; und es fiebet bann noch ein Dann auf, ber alle Rrafte feines Gei

ste mistraucht, den von der Vernunft gestärzen Aberglauben wieder auf den Thron zu heben, und das menschliche Geschlecht zu verleiten, den Arets, lauf der kann vergessenen Thorheiten wieder von vorne anzufangen; o, so ist eine Stelle in dem Siechhause des Verstandes gewiß noch eine Wohlt hatstrift ihn!

Ein folder Wann war nun Johann Brane ment, ein Englander, welcher um ben Um fang bes gegenmartigen Sahrhundertes, febte. Bon feinen Bebensumftanden habe fch nirgents tinige Rachriche finden ehnnen, bager ich mich an das Register feiner Thorheiten halten muß, welches er felbft in ber Scheift, deren ich f gleich gedenken werbe, aufbehalten hat. tinigen dunteln Binten in berfelben febeinet zu et hilm, daß er ein Prediger auf bem Canbe gewes in, und bieß mochte far ibh ein Bewegunge fund mehr feyn , der Sachwaftet ber perfcheuts im Beifter und Gespenfter gu, werben. Mus ale lm trheller, baß er nicht ungefehrt gewesen, im bim er in feiner Schrift nicht allein gine große Belefenhelt in violen gum Theil febr feltenen Edriften verrath , fondern auch einigen Scharf. am in Bertheibigung feiner Meinungen verraif. Su gemeine hat er es wohl auch, und feine Ber fabenheit und Aufrichtigheit; feuchten aus mehr in Lieffen hervor, baber man ibn wenigftens nicht für einen vorsetzlichen Betrieger halten kann. Em ungeordnete Einbildungstraft, eine hypor

• 

## Geschichte. Der menschlichen

## Narrheit,

ober

Lebensbeschreibungen berühmter Schwarzeunstler, Soldmacher, Leufelsbanner, Zeichen- und Liniendeuter, Schwärs mer, Wahrsager, und anderer philosophischer Unbolden.

### Zwenter Theil,



Leipzig, in der Bepgandichen Buchhandlung, 1786.



## 13. Johann Beaumont,

ein Beiftersehpr.

Wed all febr thef in der menfehlichen Mature auch nur in ber gang roben und unerfahre nen menfchlichen Magur gegrundet, jede Erscheis nung, beren Urt und Beife man fich micht entile ten tonn, einem unfichtbaren hobern, Befen que juschreiben . welches ber Densch itemper nach fich felbit mobelt ... und ihm feine Sabigfeiten und Bei benichaften benlent. Go hat das menfchliche Gie schlecht von Unfang un geurtheilet, ebe eine at teinigte Philosophie die Ratur und ihre makeen Rrafte fenners lehrte, und fo urtheilet ber Bibe noch itht. Er, ber fich j. B. von der Erfindung des Schreibens teinen Begriff, machen taun, bale bie Buchfiaben für Zauber : Chgraftere ... und ben Brief für bas Behaltniß eines Boiftes, weelsher bem, bern er überbracht wirb, jede verlangte lade offenbahret. Aber eben fo bentifelet noch. umer und nicht allein der große unaufgeflärte Saus fe, fondern felbst ein großer Theil ber Edlern ten Siid. b. Mart 2 D.

Wolke, und wenn sie gleich ihre Zuflucht nicht mehr zu untergeordneten guten oder bosen Geistern neh; men, so ist ihnen doch eine sede angenehme oder uns angenehme Begebenheit eine unmittelbare Wir: kung des höchsten Wesens, entweder ein Merkmal des Wohnwollens gder des Zornes. Diesem Vorur: theile hat das menschliche Geschlecht nicht allein den grösten Theil der Abgotteren und des Göszendenstes, sondern auch alle Zauberhändel, Ersschlenstes, sondern auch alle Zauberhändel, Ersschlensten, Teufelsbannereien und Gespensters geschichten zuzuschreiben, welche es Jahrtausende Istantielt haben, und es zum Theil noch matzeiten.

Es hat frenfich febr lange gesquere, ebe bie Darniehre ju einer folden Bolltommenhett Mebracht werben tonnte, als nothig war, ben (audften Theil der fonft unbeglefflich geschienenen Beranderungen ju ertidien, und ba fie fo weit gebracht war, ehe fie fo weit verbreitet merden Bentite, nut einen betrachtlichen Cheil des menfch: Moden Gelchlechtes von biefen Borurtheilen aus wild zu bringen Benn biefes aber min gefcher ben ift, ware es auch nut gum Theil ober bem Anfange wad gefchehen; und ber Denfch' feinen Birfungefrets mit volligem Bertrauen auf feine eigenen Rrafte Durchlaufen tann, und baben nicht . etftiber Benfand ber unfichrbaren Bekt ertaufen, noch beiftediten barf, bag ihm ein tudlicher Geift bier und ba im Bein ftellen ober ihm ben Genuß Des Lebens vergeffen mirb; und es fiebet bann noch ein Dann auf, ber alle Rrafte feines Goi:

fie misbraucht, ben von der Bermunft geftürzen Aberglauben wieder auf den Thron zu heben, und das menschliche Geschlecht zu verleiten, ben Aretst lauf der kann vergestenen Thorheiten wieder von vorne anzufangen; o, so ist eine Stelle in dem Siechhause des Werstandes gewiß nach eine Wohlt that für ihn !

Gin folder Dann war nun Johann Beans mont. ein Englander, welcher um ben Im fang bes gegenwartigen Jahrhunbertes, febte. Bon feinen Lebenbumfianden habe ich nirgents einige Dadricht finden tonnen, baber ich mich an bas Regifter feiner Thurheiten halten muß. welches er felbft in ber Schrift, beren ich f gleich gedenken werbe, aufbehalten hat. einigen dunkeln Binken in berfelben Scheinet gurer bellen, bag er ein Brediger auf bem Lande gewer fen, und bieg mochte far ibt ein Bewegunase grund mehr fenn, ber Sachwafter ber perfcheude ten Seifter und Gewenffer zu, werben. Aus ale lem erhellet, bag er nicht ungelehrt gewesen, im bem er in feiner Odrift nicht allein gine große Belefenheit in bielen sum Theil febr feltenen Schriften verrath, fondern auch einigen Orbart, finn in Wertheibigung feiner Deinungen verratf Gut gemeint hat er es mohl auch, und feine Ber Seibenheit und Aufrichtigfeit leuchten aus mehr rein Stellen bervor , baber man ibn wenigstens nicht für einen vorfettlichen Betrieger balten fenn. Eine ungeordnete Einbilbungefraft, eine bonor chonbrische Schwermuth, and die baraus hers Alegende allzu große Reigharkeit seines ganzen Mervengebäudes waren sein vornehmstes Ungluck, welches seine Leichtgläubigkeit und die unterlassene pflichtmäßige nähere Untersuchung seiner borges gebenen Erscheinungen vollkonnten machten

Gein Buch tam unter bem Titel: Hiftaseel physiological and theological Tract of Spirits, Apparitions and Witchcraft, ju Combon, 1795, in piheraud, und murbe unter der Auf: fchrift: Johann. Beaumonts biftorifche phyfio= logifche und theologifder Eractat von Geiftern, Erichemungen, Depererpen und andere Baubete Sanbeln, gu Solle, 1721, in 4, in bas Deut fce überfest, melder Ueberfetung Chriftian Ehm maftus eine fangrifche Borrebe vorfette; in mel der er biefes Buth allen feinen Feinden und Beg nern wihmete. 3 Beaumont wurde gunathft burd Beders bezouberte Belt zu feiner: Arbeit veran laffet, welches Bud ju ben bamahligen Befte vie des Auffehen marbte, und bem Unfehen ber Ge fter ben allen Bernunftigen einen tobilichen Gto begbrachte. Db er übrigens eben ber Beaumon it, beffen Confiderations on Burnet's Theory of the Earth, porter au Landon, 1693, 4 heraus famen, tann ich aus Mangel naherer Rad 12 12 14 15 15 richten nicht bestimmen.

fonite die in welchen er alles, was er ben d tern und neuein Schriftfellein, und Comnfager und aus eigener Erfahrung von den Genits un

¥.

Beiftern, und beren Birfungen auf bie Menichen. mfammen bringen tonnen, gefammelt hat. - Das er baben überaus viele Leichtglaubigkeit an ben Lag leget, tann man ichon permuthen. Go elaubt er an ben Genius bes Socrates im eis gentlichften Berftanbe. - Glanvilles Erzählung von einem Menichen , ber von unfichtberen Beis ftern vor den Augen anderer Menkben in ber Luft herum geführet worden, ift ihm fehr glaube Die Mabrchen von folden Leuten in Engr lich. land und Ochottland, welche ein boppeltes Ges ficht ober fogenanntes Machaeficht haben .. b. i. außer bem , mas jeder anderer fiehet, auch ander re unfichtbare Gathen feben, leiben ben ihm boft weniger Ameifel, bager felbft unter biefe Doppely fichtigen gehoret, w. Diese Doppelsichtigfeit pfinne set fich. ibm au Rolae, auch auf die Rinber fort. wenn fie gut der Beit getauft werden , ba bie Mel tern bempelfichtig find. Bie weit ber Gilaufe bes Berfaffere gehet, erhellet aunter andern auch baraus, bag er bie Begeifterung der alten Dichter für mabre Erscheinungen balt. ... Doch ich will mich bon ben von ihm angeführten und behauptes im Erfahrungen anberer nicht aufhalten, fonbern bafür die vornehmelten, feiner einenen Erfahrungen ausiehen, weil dannus feine frants Cinbilbungse haft am beutlichften erhellet. 3ch folge in Ber bidming ber: Beitengahlen . ber oben gedachten Lenichen Uebersetzung, er seif fentlich no

Gelpenfter han ber Berfaffer fohribaufig ge ichen; aber fie gerichtenen ibm nicht auft farmeille

den Leibern von Fleisch und Beinen, G. 76. Indessen verschweigt er wohlbedachtig, mie wasfür Leibern fie ihm benn erschienen finb.

Er war, nach S. 83, eine geraume Zeit mit bem fogenannten Dachgefichte behaftet, und diebann fahr er bie Geifter ju hundert, fomobl in mannfichen, als weißlichen Gestalten, fo wohl ben Tage als ben ber Dacht: nur'nuffe es im letten Ralle helle, ober boch Mondenschein fenn. Befonders begleiteten ihn zwen Geifter über bren Monathe Tag und Nacht unausgesett. ! Gie nannten einander ber Dahmen, und erhielten ofe Befuch von andern Geiftern, melde an feiner Rammerthur tiefen, und nach feinen benden Geis ffern fragten. Giner biefer Geifter tam einige Radee hintereinander, und lautete ihm ein- fleis nes Gledchen vor dem Ohre, und ! biefer Geift nannte fich auf fein Befragen Dwiel. Beifter erichienen ihm beftandig in weiblicher Rleis bung; fie maren von braunlicher Gestalt, unges får dien guß hoch, trugen bende fcmarge Schlafe. rolle von Deesen, welche um ben Leib mit einem Garfel befoftigt waren. Unter bem Bege trugen fle einen golbfarbenen Rod mit bellen Streifen. Ihre Baare waren nicht in Abofe geflochten, forte bern fie trugen eine weiffe leinene Saube mit breu Ringer breiten Spigen, und über biefelbe ein Fdiwarzes lockeres Res. Benn er mit andern ben bem Feuer faß, fo fabe er immer Geifter, jagte auch ben Drt, wo fie flanden, obgleich ani Bere gang nathelich nichts faben. i Ein gewiffer

Geift nannte ihn ben feinem Nahmen, und fehlug ihm zugleich mit feinem Ringer in die Geite, bal er boch auffuhr. Dag ihm die erften Ericheinung gen biefer Art febr ichrecklich gemefen, tann man ihm gerne glauben. 36 wollte, fagt er, nicht bie gange Belt nehmen, und bas noch einmal ausfiehen, mas ich ausffand, als die men Beis fter das erfte Dal zu mir tamen. Doch geschas be ihre Erscheinung flufenweife, benn anfanglich liefen fie fich nicht feben, fondern nur horen; fie riefen ibn an feinem Rammerfenfter . lauteten Gloden, und fangen ihm vor. In ber Rolge ward er mit ihnen vertrauter, und einen Beift, ben er nicht leiden tonnte, jagte er fo gar mit ber Feuergange fort. Die letten Erscheinungen biefer Art maven hingegen wieder fchrecklich genug. Die zwen weiblichen Beifter brachten fich breu mannliche Gesellschafter mit, und zulest murben ihrer aar hunbert. Sier half nun teine Reuers' jange mehr, jumal ba fie ihm ben Tob brobeten, wenn er jemand etwas von'ihrem Dafenn fagen murbe. Giner biefer weiblichen Beifter war gar fo gefällig , baß er fich alle Racht zu bem Bers faffer in bas Bett leate, ihm auch bas Ginfchlas fen verboth, mir bem Bedrohen, dag er fonft bon ben Geiffern werde umgebracht werden. hielt es vier Machte aus, ward aber endlich unger bibig , nahm den Stock, brobete ben Geiftern, folief ruhig ein, und ward - nicht umgebracht, Ber fiebet bier nicht ben gangen Stufengang ber Sprochondrie bes armen Mannes mit allen Blås

hungen, Ohrenklingen; u. f. f. und eben diefe Hys pochondvie ift die ganze Quelle feiner Geisters lebre.

. ' Es erhellet biefes noch mehr aus bem, mas er &. 1'76 von bem gehörten Glockenlauten er: gablet. Er borte biefes Gelaut etliche Worben lang, und amar alle Urten von Glocken, von der gröffen Thurmglocke an, bis zur fleinften Schelle. Bald borte er eine einzige Glocke leife tauten; bald ein ganges Belaut. Ginige Bochen lang lautete ihm ein Geift, fo balb er fich in das Bett gelegt batte, mit einem Glodden in bas Dhr; jugleich redere eine Stimme immer auf ihn. Oft horte er in ber Racht an bie hundert Seifter in ber Kerne fingen und mit Glocken lauten , woi rauf fle immer naher und naher bis an fein Rame merfenfter, und einige fo gar in feine Rammer Bu gleicher Beit borte er einen Geift mit famen. einet fleinen Ruthe an ein meffingenes Beefen fclagen, und baben fanft fingen : fomm binmeg au mir! fomm hinweg ju mir! Gin anderer Beift in einem anbern Renfter rief mit einem laus tern und ernflichern Cone: 'fomm hinmeg ju mir! fomm hinweg ju mig!' Dran follte glaus ben , der frante Dann wurde bas für eine Bors bebeutung feines Tobes gehalten haben; vielleicht hielt er es auch ju ber Zeit bafur, ichamte fich aber nachmahls es zu gefteben, weil er boch nicht ummittelbar barauf gefterben fenn muß', indem er fonft fein Buch nicht wurde haben fchreiben Bonnen.

Der Geife; ver biesen Glodemanter ben ihm abgab,, hatte nach S. 179, eine überaus helle und schallende Stimme. Die Geister, welc die des Abends kamen und ihn in den Schlaf kangen, hatten klare Stimmen; andere Geister, wie linige Monathe hinter einander mit ihm umgine ym, hatten helsere Stimmen, als wenn sie den Schupfen hatten; waren aber dach nicht helber:

Das der Dennu zugleich ein großer Tram mer muffe gewellen feun, kann man fich oline fen fchan borftellen. Er hatte Traume von allen vier An tm Caedani, wrimmernde, überrebende, abichrett finde und aneroidende: Huch biefe Braume was ten ein Bert feiner Geifter, benn fie biegen ibn oft mebrucklich ju Bette goben und einschlitten. weil fie ihm etwas im Traume eingeben wollten. Wenn benn der Traum vorben war, fo klovfren fie ihm auf die Achfel oder zupfen ihn, wecken ihn auf, und befahlen ihm, fein Geficht wohl In betrachten. Er geftehet fehr offenheinig, das die Traume gemeiniglich fehr buntel und aleide fam Rathfel gewesen; verfichert abce boch, das er fie febe bentelich verfteben, und fich febrique bate 110d tichten tonnen. G. 2.25. 2 3 3 3. 1.

Sloich hacauf S. 233 wennet ein Benfpiel, wie er und fettes Gleichen die Dogebenhelten zu nicht und zu dehnen pflegen, um fie einenben wihdurftig anzupaffen. Beaumont besommt eins mal des Morgens um sechs Uhr einen Bestach den einem Fremden. Der Bostente meldet den film und fagt, daß er von Cane Boop tone

me. Beaumont erschrickt, benn eben benselben Morgen um bren Uhr hatte ihn eine Stimme geweckt und gerufen Cane, Cane, Cane. Bey bem allen betraf der Besuch bes Fremben eine seht gleichgültige Sache.

3d übergebe, mas ber Dann G. 287 pon ben gwen Geelen in bem Menfchen und bes ren beständigen Rampfe fagt, weil man ihm nunmehr mabl alles zutrauen wird, und füge noch eis nige Umftande ben, welche ber Berfaffer G. 357. pon feinen Erfcheinungen ergablt, weil fie ibm ober einem vernunftigen Urgte, ben Beg batten babnen tonnen, ben gangen Rram naturlich ju erMaren, wenn er nur felbft gewollt batte. hatte biefe Erscheinungen zu zwey verschiebenen Malen, jebes. Dal mehrere Monate lana; fie fingen fich aber allemal um Beihnachten an. war icon über vierzig Jahr alt, als er bie ers ften Geifter biefer Urt fabe. Das erfte Dal ge: fcahe ed, ba er taum von einem talten Rieber genesen mar, weiches ihn über zwolf Monate ges aualet hatte. Bugleich mar er in einen Prozeg mit einem naben Bermanbten vermidelt, welches fein Gemuth fehr beupruhigte. Als die Beifter bas zwette Dal zu ihm famen, bauerte ber Dras seg folglich auch die Unruhe noch. Zugleich fceint es, baß er, um fich bie Grillen zu vertreis ben, feine Buflucht zur Rlasche genommen babe: benn er wendet bie Stelle aus ben Sprichmort. 23, 31, 33 gewiffermaßen auf fich an: Si dedes te vino, oculi tui videbunt extraneas, nempe visiones, et mirabiles apparitiones? gestehet auch turz vorher, daß die Geister ihn mehrmale von dem Trunde abgemähnet hatten. Nun nehme man noch eine gute Dosin Hypochondrie dazu, se hat man endlich Ingredienzien genug, vinen schwachen Kopf zum Norren zu machen.

### 14. Sebastian Frank \*)

ein Schwarmer,

o vieles Auffehen auch dieser Mann zu fett ner Zeit machte, so mangelhaft und um vollftändig sind doch die Nachrichten von ihm, oht ne Zweifel, weil er unstatt und flüchtig von ett nem Orte zum andern irrete, und immer nur et nen einzelnen Punkt von seinem Leben zeigte. Die meisten Schriftsteller der Kirchengeschichte gebenken seiner, aber immer nur so kurz, das

Dan nermechtele ihn nicht mit einem spatern Sebastian Frank, welcher um die Mitte des vorigen Jahrdundentes ledte, und vermuthlich ein Geistlicher in Coburg war. Von diesem orthodopen Franklind mir folgende Schriften bekonnt: Aerror mus de inarapstionis Domini, oder Bond mer und Wester Block. Coburg, 1644, 8. Hortulus animae novus, oder neu-Dapidische Lustzäntlein. Frankfurt, 1643, 8. Exercitium poenitentiae ex consideratione passionis Dominicae, oder Bustudung 2c. Coburg, 1644, 8. Uru erdfinetes Beicht Beth Wester in Chrinens Kommerkein. Ebendal 1648, 8. Rolavium animae, oder Danidisches Rolengarties. Grend 1634, 8. Westernachseschan. Etendal, 1648, 8.

man wohl fiehet, wie sie wenig von thin ju fie gen gemust. Es ist daher kein Wunder, wenn auch folgende Nachricht sehr unvollständig allefällt; jumal da feine Schriften, welche allenfalls noch manchen Umstand auftlaren konnten, größen Theils sehr selten sind, so oft sie auch in der Stiff le hier und da nachgedruckt worden \*).

Sben fo verschieden und fcwantent find Die Urtheile, welche man von feinem Charafted Baple und die meiften übrigen gefället bat. Schriftsteller nennen ihn fcbiechthin einen Biebers taufer: allein bas war er gewiß nicht gang, mes nigftens nicht in Unfehung ber eigentlichen Unters icheibungslehre biefer Secte, ob er gleich manche andere Odwarmereyen berfelben billigen mochte. Sein mahrer Charafter war Schwarmeren, und amar Schwarmeren von der grobften Art, weil er ein Anhanger bes alten Emanations : Syftems war, und bem ju Rolge die menschliche Geele. ober im Grunde nur bie Ginbilbungefraft und Empfindung, fur einen unmittelbaren Theil bes gettlichen Befene hielt, ben er ben innern Beift, das innere Bort, den Chriftum in und nannte,

So umftablich fouk nuch Goerfe. Benold in seiner Airchen - und Argergrich. bes den Schwärmern, seinen Brüdern und Regergrich. bes den Schwärmern, seinen Brüdern und dieblingen, ist, so kurz ist er doch beb diesem von welchem er menig mehr aldzeinige Schriften zu uneldem weiß. Bayls bat zuder einen eigenen Artisel von ibm, poein man aber nichts, als ein Paar settlame Meinungen von ibm autrifft. Die solgenden Nachrichen sind aus mehrern einzelnen Schriftkellern gesammelt, die ich jedes Ant neunem hierste.

him das Urtheil der Abenvenst untermark und ab de ibvige Kenntnisse und Ginsichen als much and spädlich verwarf.

. . Das Bateriand biefes Schwarmens ift fam ge Beit unbefanne und zweifelhaft gewefen. Denn ba er fich gemeiniglich Werdensem ober bon Berd zu netwen pfleger, und es mabrere Deze biefes. Rahmens gist, fo machte man din halb ju einem Sachfen, balb ju einem Brabanter. balb aber auch ju einem Sollander, welche fets tere Deinung bie gewöhnlichfte geworden ift. Dirich glaubfe in Dipt. bag er aus ber Borffabe Bobed :: por Rurnberg gebartig gewesen : Br. Bill wiberfprad ihm barin in feinem Ruenbr. Gel. Ler. wufte aber both teinen anbern Ort am maeben!, fonbern vermuthete nur, bag er ein Somabe ober Oberlander gemefen, Endlich hat Br. Joh. On. Schelhern in feinen Ergeblichkeis ten Rt. I. G. 110 aus Franfens eigener Bers ficherung gezeiget, bag er aus Donau: Borth au buttig gewefen. Denn, in feinem Welthude (ber Musq. 1.542), heift et G. 32 Folgent, aus brudlich: die Rink aber so in die Thonen evm fliefen, fennda bie Blet, die Wennig, Bernie cus aknannt, ben Ahonaw Worde, meinem votterfandt? Go bağ biefen Umstand nun wohl nicht ameifelbaft febnafann.

Wer Stund seiner Actern, das Jahr feines Gebure, feine Jugendjahre und die Art feines Gewöldrens find vollig unbefannt. Allein, da er 1545 beweits verstorben wer, und wenigfiens

icon 1 \$28 ein Scheifteller warb, fo tahn et nicht wohl fpater als gegen bas Enbe bes I ften Jahrhundertes gebohren feyn. Der fcon anges fabrie Sitio nennet ihn einen Pfarrer in Gus ftenfelden in bem Marnbergifden Gebiere . aben blok aus bem Grunde, weil er die Zuschrift feis mes Buches von der Eninfenbeit au Juftenfelben. 2531 unterschrieben hat. Wille fonnte in beit Marnbergifchen Rirchenbuchern nichts bavon auss findig machen, und fucht baber biefes Suftent felben ben Suftingen unweit Ulm. Allein, es ift I mir nicht fehr wahrscheinlich , bag Rrant, jemabls Drediger gewesen, ja daß er nur ordentlich fint Diert gehabt, weil er feine Unfunde in ben gelehrs ten Sprachen an mehr als an einem Orte' feiner Schriften verrath. Er befaß gute naturliche Sar hinkeiten, war auch vermuthlich einer ber erften; ber bie Deformation in ber Rirche billiate: allein. Da es ihm an ben binlangitchen Borertenntnift fen fehlte, und er fich vermuthlich bloß durch Ler Ten aufzuklaren fuchte, fo las er, wie es fcheft ner , alles ohne Babl unter einander, und brachs te weiter nichts als einen Kopf voll verwirrtet Sibeen babbn, tvelcher ihn fein ganges Leben bins Durd in Doutschland berum tummelte. und Datacelfus icheinen auf feine Ochmarmeren ben meiften Ginfluß gehabt an haben.

Er warb zueeft 1523 befannt, benn in Stefem Sahre tam feine Uebersegung ber Dialinge Unbr. Mirhammers heraus, beren Zuschrift Selb-sen Sten Gept. ISS/ batirt ift Ob biefes bas

Juftenfelb ift, wo er 1531 die Bufchrift feines Buches von der Eruntenheit unterzeichnete, tann ich nicht fagen. Go viel ift gewiß, bag er fic von 1528 bis etwa negen 1521 in und um Murnberg befunden hat, und zwar in ber &c fellicaft mit Meld. Sofmann, Cafvar Schmentfelb und andern Ochmarmern Diefer Mrt. Sit ben Bentr. jur Beidichte bes Anabaptismus bermuthet St. Will, B. 129 f. daß man ihn aus Rurnberg fortgeschaft habe, ob er gleich, tel: nem Beweis bafur angeben tann. Benigftens befand er fich noch 1529 bafetbft, indem er in biefem Jahre feinen Rlagbrief der Durftigen in Engeland bafelbft brucken ließ. Da biefe Schrift ten ohne alle Melbung bes Ortes gebruckt murben, fo ideinet baraus zu erhellen, baß er feiner felts famen Deinungen wegen ichon bamable befannt aemelen.

Bu eben berselben Zeit scheinet auch seine Schrift von bem Baume der Erkenntnis Gutes und Boses herausgekommen zu seyn, denn die älle teste mir bekannte Ausgabe hat keine Anzeige weder des Ornckortes noch des Jahres. Er erkfaret dar rin die Gieschichte von dem Falle Abams alleger risch. Der Baum ist ihm nichts anders, 3, dann 3, Adams Wesen, Willen, Wissen, Leben, dar 3, won solt er nit essen, des solt er sich nit anne 1, und frei ledig under Gott stehen, nichts 1, dann das Gott in im wist. Nichts 1, dann das Gott in im thet. Nichts res 1, dann das in im rebet. Damit Gott on

spalle Sinderais fein Bollmechtig Reich, willen, melen, und macht in im hett-!" In der Folge tommen feine seltsamen Schwarmerepen fast alle in dieser Schrift vor. Besonders derlamiret er darin wider alle Gelehrsamkeit, und selbst wider allen Gebrauch der Bernunft, als worin er eigenes lich den Sundenfall Idams sehet.

Rrant begab fich bon Diftenberg nuch Strass burg, feine große Chronif bafelbft brucken ju lafe fen, an welcher er bisher mehrere Sahre gearbeis tet hatte , Es beftebet diefelbe aus brey Theilen. aus einer Chronif Des alten Testamentes; aus einer Raifergeschichte ober weltlichen Geschichte bes neuen | Teffamentes; und endlich aus einer Chronifa der Babfte und geiftlichen Sandel. ober einer Rirden : und Regergeschichte bes neuen Leftamentes. Man hatte ben Druck berfelben auf Rrantens Berficherung erlaubt, daß nichts barin vortomme, mas miber bie Orthoboxie fen ; mbein als bas Buch 1531 jum Berfchein tam, ind man fand, daß er allen Reperepen barin bas Bost rebete, alle Religionen, Serten und Dek nungen får gleichednig hielt, menn nur jeber bas ben bem innern Worte, bem Chrifto in ihm folge, fo mard er darüber jur Berantwortung gezogen, und ba er bie Sache nicht leugnen tonnte, aus Der Stadt verwiesen.

Wo et fich von biefer Zeit an bis 1533 herum gerrieben, ift unvefanne. Allein ungefahr in bein eben gebachten Jahre kam er nach Ulne

mo fich bamals auch Schwentfeld, aufhielt, mit welchem er bereits feit mehrern Sahren in einer genauen Freundschaft lebte. Rrant erhielt hier fogar bas Burgerrecht, und vermuthlich machte ber Schut, welchen man ihm hier angebeiben liek, ihn fo breift, bag er noch in bem gedacht ten Sabre feine Paradoxa bafelbft heraus gab, welche feine feltsamen Meinungen noch beutlicher an ben Tag legten, und ihm ben lebhafteften Biderfpruch Luthers und Melanchthons zuzogen. Im verhafteften machte ihn ber Gas von ber wes Entlichen und brtlichen Gegenwart Gottes in als len Dingen, fo bag nicht allein alle Thiere, fone bern auch alle Pflanzen und leblofe Dinge von einem Theile bes gottlichen Befens, als ber alle gemeinen Beltfeele bewohner und belehr murben; eine Deinung > welche zwanzig Jahr barauf Servetus, auf dem Ocheiterhaufen bugen mufte, welche aber weit alter ift, und fcon in ber ges beimen Philosophie ber Inbier, Chaldder Perfer und Meanpter angetroffen wird. Da min ibm m Rolge, alle Denfchen Theil an biefem' gottlie lichen Befen nehmen, fo tonne man fie auch inde cesamme Sotter nennen, je nachdem fich biefes gittliche Wefen in ihrlen mehr oder weniger aus fere. Daber raumte er auch Chrifto teinen ans ten Borgig ein, als ber aus einem habern Gras be ber Rrommigfeit floß, und feste ihn mit bem Cohates, Bermes, Trismegiftus, und andern tunnbhaften Dannern in eine Claffe.

Man tann sich leicht vorstellen, daß er das mit alles wider sich werde aufgebracht haben, twas nur Orthodox hieß oder senn wollte. Besonders eiserte Martin Frecht, Oberprediger in Ulm, wis der dergleichen Ketzerenen, und suchte den Schwärsmer aus der Stadt zu schaffen. Allein er muß doch mächtige Freunde daselbst gefunden haben, weil man Franken erst 1539 die Stadt verboth. In dem Juhre darauf wurden seine Irrthümer auf der Versammlung zu Schmalkalden sermlich werworfen.

Es scheinet, daß dieser sonderbare Mann ben seinem unstätten Leben seinen Unterhalt bloß von dem Gutherschreiben gehabt habe. Wenigsstens mar seine Feder um diese Zeit sehr fruchtbar. Nach 1534 erschien sein Weltbuch, eine Art von Erdbeschreibung, welche aber bald darauf von Seb. Münsters Cosmographie verdunkelt wurde; serner 1538 seine Shronik der Deutschen, und 1539 sein Handbüchlein und seine Auslegung des Caten Psalmes; vornehmlich aber seine güldene Arch und das Bedütschiert mit sieden Siesgeln verschoferne Buch, worein sich seine ganze Schwärmeren wieder im reichem Maße ergoß.

Die goldne Arche ift inbessen eine bloße Compilation von Stellen aus ber heil. Schrift, den Kirchenvatern, Taulero und andern Schriftstellern, besonders Mystitern, die et bloß unter gewisse Titel gebracht hat, z. B. von Gott, von Bunderwerken, von Christo u. f. f. Das Derpitschierte Buch mit siehen Siegeln, ift auch

nichts anders, indem es es eine biose Sammlung widersprechender Schriftstellen ift, welche er unter allgemeinen Ueberschriften zusammen gestellet hat; so daß man wohl siehet, daß der arme Mann sich schon seibst erschöpfer hatte, und nur alles zusammen raffte, seinen Unterhalt zu erwerben.

Wohin er sich von Ultn gewandt; wird nicht gemeibet. Or. Schelbpen verfichert, bag er nach Bufel babe geben wollen, mufte aber vermuehlich felbst nicht, ob es wirklich gefcheben ſev. Eben berfelbe bat in feinen Amoenitatt, litter. Th. 11, G. 50 ben Anfang eines Briefes bon ihm an Joh. Capanum, einen ahnlichen Schwarmer. von 1541 mitgetheilet, welcher von Strasburg aus geschrieben ift, woraus erhel: ter, daß er fich um diefe Zeit wieder dafelbft auf: gehalten habe. In eben biefem Jahre gab er feine Sprichmorter mit einer Erflarung heraus. worm ihm icon Joh Agricola nebft andern voreegangen mar. Da er barin bas aubere Ber ichieche verspottet, und von bem Cheffande mit Berachtung gesprochen hatte, fo ward Johann Rreber . ber bamals Prediger in Samburg mar, bewogen, einen Dialogum vom Cheftande wiber ihn an fchreiben, wozu Luther eine Borrede machte, worin er den Frant ein Luftermaul, bes Teufets liebe fee Danl, einen Enthufiaft und Geifterer nennt, ten nichte gefalle, als Geift, Geift, Geift.

Diese Schrift kam 1545 heraus, allein frank extebte ihre Ausgabe nicht, sondern war,

nach Arnolds Berficherung, damals bereits versftorben. Wenn und wo er gestorben ift, wiednicht gemelbet.

Sich weiß nicht, wohin Sr. Ruttner ger bacht hat, wenn er in feinen Charafte, en beute fder Dichter und Profatften von biefem Schwarms mer fagt: "Krant - - ift als beutscher "Schniftsteller fehr achtungswerth. Dan mag Jeine beutsche Chronit, ober feine tieffinnigen "metaphofichen und theoforbifchen Schriften, sober auch nur feine Ueberfetungen jum Dags "Rabe nehmen; fein Berbienft ift überall unges .mein und auffallend. gein Philosoph und Denter, ber felbft ben abges "Jogenoften Begriffen ihr trocknes und finft: gres Unfehn ju benehmen weiß. Er ichreibt prein, tornigt, und über manche fubtile "Materien mit Rlarheit, und Pracision," u. f. Collte man nicht benten ber Lobredner hatte einen Leffing, Mofes ober Rant im Sinne gehabt? - Wie murbe Frank fich ereifern, comenn er fich aber 200 Jahr nach feinem Tos be einen Philosophen und Denter ichmaben borte, er ber allen pflichtmäßigen Gebrauch ber Vernunft verachtete, ben Fall Abams in bas Denten feste, und ein mahrer Gegenfußler ber Philosophie war. Der Lefer mag bie ihm bengelegten metapholischen Schriften aus bem folgenden Bergeichniffe felbft beraus fuchen. Bas feine beutsche Sprache betrift, so ift fie die ge: wohnliche Oberbeutsche ber bamahligen Zeit, und

d hat ihm mehr als einer feiner Beitgenoffen ben Bormurf gemacht, bag er auch biefe nicht einmal richtig fchreibe; und endlich quett ber verworrene Ropf auch hier ben ihm überall hers w. Beine bifforischen Schriften find freulich noch die erträglichften, befonders in Anfehung ber Biedertauferifchen Sandel; alles ubrige. ift armfelige Compilation, oft aus Schlechten une urgeschobenen Quellen desto armseliger, ba er nicht einmal gehorig gatein verstand, wie unter andern Schelhorn in Ergetl. Th. 1, G. 121 mit einer Stelle beweiset, wo er ben Leichnam Domitiani von Webermaufen wegtragen laft, und folglich die Vespillones im Drosius für Vespertiliones hatt. Daß er aber auch in ber Gefdiche te, die er felbst erlebt bat, nicht aufricitia tit, bas ben ihm icon andere vorgeworfen. Rury, man fichet wohl, Br. Ruttner hatte nichts von bem Ranne gelefen ; glaubte aber doch, feinen Chat tatter fcbildern ju muffen, und fcbilderte ibn, wie mehrere, auf ein Gerathewohl."

Bon feinen Schriften find mir folgende ber lannt geworden ;

1. Diallage, d. f. Beremigung ber streptism Sprach in der Schrift, welche im ersten Ablid schneil wider einander zu sein, von Ant. Althamer von Breng verennigt und conscientet. Berteutscht. Ohne Ort, 15/28, & Bo er doch in der Borrede selbst gestehet, ind er im Deutschen viel zugeträgen habe, bas

"m. Latein nicht ift." Clement Bibl, car. Th. n. G. 229.

- 2, Klagbrief ber Durftigen in Engenlandt an ben Konig. Ohne Ort, (Rurnberg,) 1529, 4. Geiner eigenen Berficherung nach auch eine Ueberfetzung aus bem Lateinischen.
- 3. Chronik, Abconterfepung und Entwetz fung der Türken mit ihrem Begriffe, Ankunft, Kriegen, Glauben, Gesegen, Sitten, Regis ment u. f. f. Augsburg, 1530, 4; welches hoch schon die zweyte Auflage ist. In Lat. Bibl, Christ. S. 626 kommt eine Ausgabe, Nürnberg, 1530; 4 vor. Auch dieses ist nur eine Uebers sezung,
  - 4. Das theur und funftlich Buchlin Morie Encomium - von Erasmo Roterobamo ichimpflich gespielt, verteutscht. Bon ber Bene tofigfeit, Eitelfeit und Ungewißheit aller menfchs lichen Runft und Weißheit, ju ente mit angebefft, ein tob bes Gfels, aus Benr. Corn. Marippa verteutscht. Bon bem Baum bes Wiffens Gut und Boß, davon Adam den Todt bat geffen, und noch beut alle Menfchen den Tobt effen. Encomium, ein tob bes thored. ten gottlichen Worte, burd Ges. Rranten von Word. Ohne Jahr und Ort, aber bem Scheine nach um 1530 in 4. ingleichen 1696, 12. Die Schrift vom Baum bes Biffens Bus tes und Bofes ift nachmahle auch mehrmahls als lein wieber abgebruckt worden, Krankfurt, 1619. 4, und Laneburg, 1692, 12. Mach Rrans

kens Tode gab ein Ungenannter eine Lateinische Uebersetung heraus unter dem Titul: De arbore scientiae boni et mali, ex qua Adamus mortem comedit &c. Muhthausen in Ober: Elsas, 1561; 8; wo aber ber Ueberseter den Rahment des Versassers in Augustinum Cleuthersum verk anderte, vermuthlich damit man diese Schrift für ein neues Product halten sollsed

- 5. Chronica, Zeitbuch und Geschicht » Bis bel. Strasburg, 1531, Fol. Ohne Ort, aber vermuthlich zu Mm, 1536, Kol... Ulm, 1538 Fol. von ihm. selbst bis 1543 vermohre, Ulm, 1543, Fol. von Calonio Shornneiro, oder viels mehr Ricol. Höninger vermehre, 1585, Fol. S. Shelhorns, Ergeslicht, B. 1, S, 119.
- 6. Bericht und Consilium betreffend bas greuliche kafter der Trunkenheit. Ofine Ort, 1531, 4; Strasburg, 1539, 4; Leipzig, 1691, 4. Die Zuschrift ist wieder von Jukenfelden unterschrieben. Bermuthlich ist der Bericht vom erschrödlichen Zusaufen, welcher unter seinem Rahmen zu Rempten, 1610, 8, und Frankfurt, 1691, 12, heraus kam, nur eine neue Zustage dieser Schrift mit verändertem Titel.
- 7. Von Ankunft der Meg und Wandlung Brots und Weins im Hochwürdigen Sacrament des Altacs. Ain Disputation Seb. Franken mit Antwort Joh. Coclai auf 88 Avifel, auß der neuen Chronik. Ohne Ort 1533, 4.

9. Paradoxa ober 280 Wunderreben aus, ber heil. Schrift. Ulm, 1533, 4; und das rauf mehrmals wieder aufgelegt, 3. B. ohne Ort, 1542, und 1559, 4; Riga, 1690, 122; und nach Arnelds Bersicherung, auch zu Annes burg, und 1694. Sie bestehen aus zusamment gestellten, und vem Anscheine nach sich miberspress chenden-Stellen der heil. Schrift, wulche er vers muthlich um deswillen so zusammen stellte, une das innere Wort auf Rosten des aussern ober gesschriebenen zu erheben.

9. Wentbuch; Spiegel und Vilbnif des gangen Erdbodens. Tubingen, 1534, J. Ohne Ort, vielleicht auch ju Tubingen, 1542, Fol. auch mit Ulr. Schmidts ähnlichem Werte, Franks furt am Main, 1567, F. Eine Hollundische Uebersehung davon fam zu Bolswaert, 1649, F. heraus.

10: Zeugniß der Schrift, von den guten und bosen Engeln. Ohne Jahr und Ort, aber um 1535, 8. Lat Bibl. Baum.

11. Germaniae Chronican von des ganzen Deutschlands, aller Deutschen Bolfer Herfomsmen, Nahmen, Handeln u. s. f. Ohne Ort, 1538, Fol. welche Ausgabe ich vor mir habe. Hr. Schelhorn suhret eine, ohne Ort, 1539, Fol. an.

12. Sandbuchlein, fieben haupt : Puncten aus der Bibel gezogen. Frankfutt, 1339, 8. Lut. Bibl. Bun. 13. Schriftliche und grundliche Austrgung bes LXIV Pfatms. Ohne Ort, 1539, 4.

14. Das Krigbachlin des Frides. Ein Knieg des Frides, wider alle Lermen, Aufrür und Unfinnigkeit zu kriegen. Ohne Ort, 1539, 4; Frankfurt, 1555, 8. Es sall auch von ihm inn; indeffen nennt sich der Herausgeber in der Vorrede Fridrich Wernstreut, welches wenigstens ein erdichteter Nahme ist. Es bestehet aus Krasmi und henr. Corn. Agrippa überseitens Schriften wider den Krieg, mit des Uebersepest eigenen Betrachtungen vermehrt.

15. Die guldin Arch, darein der Kern und die besten Dauptsprüch der heil. Schrift, der alten kehrer und Bater der Kirchen getragen, versasset und eingeleibt sind. Augsburg, 1539, F. Bern, 1557, 1569 und 1596, alle drey in fol, wenn nicht in einer der beyden letzen Jahr jahlen ein Druckfehler verborgen ist. S. von diesem Buche die Unsch. Nachr. 1735, S. 3843 Stolle's Rachr. von seiner Bibl. Ih. 1, S. 101.

19. Das bebutschieret mit sieben Siegeln versschlichen Buch, das recht niemand aufthun, versstehn oder lesen kann, dann das Lamb und die mit dem Chau bezeichnet, das Lamb angehören. Ohn wort, 1539, B. Pforzheim, 1559, B. ehen das 1589, F. Aus dem, was oben schen von dieser Compilation gesagt worden, erhellet, daß sich biejeusgen sieht irren, welche dieses Buch unter die Auslegungen der Offenbarung Johannts vechnen. S. daven Stolle's Racht, von seiner Bibl. Th. 1, C. 101.

17. Deutsche Sprichmbeter und Alagreden mit der Erklarung, Frankfurt am Main, 1541, zwey Bande in 8; Zurich, 1545, &. Mie ist keiner bekannt, der von diesem seltenen Buche einige zweichende Nachricht gegeben hatte.

\*) Don folgenben Schriften find mir entweder alle timftande der Ausgabe oder doch die erften Ausgaben unbekannt.

ordnung und Policey, samme deren Widerles gung. Ohne Ort, 1563, 4.

19. Von der taufendschrigen Glückfeligkeit ber Kinder Gottes. Ohne Ort, 1630, 12; in das Hollandische übersett, Gouda, 1617, 4. Wielleicht ist es auch das Buch von dem Reiche Christi, welches Arnold ihm beyleget, und von welchem er sagt, daß ber Nemonstrant Tomberg es 1611 in das Hollandische übersett habe.

21. Ausführlicher Bericht was von Künften und menschlicher Weisheit zu halten sen. Franksfurt, 1619, 4. Allem Ansehen nach nur ein besonderer Abbruck der oben Num. 4 schon ers mahnen und von ihm übersetten Schrift henr. Corn. Agtippa.

22. Der Diebenagel, worin allerlen Bertrug der Welt entdedt wird; welche Schrift ihm Urnold, boch ohne alle nahere Bestimmung, bezieget.

## 15. Nicolaus Drabicius, ein prophetischer Schwarmer. \*>

Die ausschweifende Begierde, funftige Dinge ju wiffen, hat den Menschen von jeher zu einer großen Menge von Thorheiten verleitet, und die ginge Natur, von den Sternen an bis zur Kaffertasse und den Linien der Hand, ift von ihm

\*) Die vornehmite Duelle des lebens diesel Schwäre mers ift Comenii Dux in tenebris, Deffen bereits in bem porigen erffen B. G. 239 gebicht morben, worin nicht allein feine vornehmiten Lebendumftans be fondern auch feine fogenannten Offenbarungen enthalten find. Wem an den lettern gelegen ift, muß fich der erften Apsgabe van 1657, noch mehr aber der vierten von i665 bedienen; benn in Den benben mittelften merden nur Die Anfangeworte ber Offenbarungen angeführet. Da aber Orabisti hinrichtung bier noch nicht gemelbet werben tonnen, fo muß man bamit Arnolds Rirch und Reger : Bift. Th. 3, G. 236 f. verbinden, wo wer nigftens bas wider ihn gesprochene Urtheil gelies fett wird. Joh. Dav. Rolers Diff. de Drabl-cio, Altbaef, 1781, 4, babe ich amap nicht nuben tonnen; allein ich habe Urfache zu vermutben, daß er auch teine andere Quellen gebabt hat. Caspar Ienchen Programm von Drabitio, Welch. 1746, 4, welches auch in Bidermanns Acr. Schol. B. 7. S. 246 abgedrudt ift, if auch dabes etnemmen.

auf die Rolter gelegt worden, ihm die Zufunft gu entfallen. Sucht er baben die Mertmale gutunfe tiger Dinge in Gegenstanben außer fich, fo ift es allerdings Thorheit, und awar Thorheit ber em fien Urt; aber boch eine gewiffer Dagen une Schabliche Thorheit, Die bem vorwigigen Grubler allenfalls unnuge Unrufe verurfacht, ober ihn bodftens ju Ungereimtheiten berleitet, weil ein folder ichwacher Ropf feine Sandlungen nicht nach ben Borichriften ber Bernunft und Rlugheit, fondern nach ben Aussprüchen feines unvernünfter men Orafels einrichtet. Aber wenn ein verricht tes Gebirn bie Gricheinungen einer verbrannten Sinbilbungefraft für unmittelbare Offenbarungen Gottes ausgibt, wenn es bie Schicffale wicht bloß einzelner Menfchen, fonbern danzer Bolter und Reiche aus unmittelbarer Gingebung bes bochften Befens porber ju miffen behauptet, bann wird and ber Thorheit die plumpefte Ochwarmes ren, welche unmittelbar an Gotteslafterung gran: get. Und wenn benn feine vorgegebenen Offens barungen gar ben Beift bes Aufruhre fchnauben und Emporung ber Unterthanen wiber Ronige and Rurften au verbreiten fuchen, bang weiß ich nicht; wie man einen folden Menfchen auch nur mit einigem Ocheine von bem Berbrechen ber ger Schanbeten Dajeffat merbe lossprechen tonnen. Dag Drabicius ein folder mar, wird feine Ber fcichte zeigen.

Er war um 1597 gu Strafnis in Dah: ren geboren, benn ba Comenius, welcher 1592

shohren war, fich um funf Sahr alter ausgibe, b muß fein Beburtsiahr um biefe Reit fallen. Bein Geburteort erhellet aus feiner eigenen Bers fiderung ben Comento, wo er fich patria straknicenum, gente Moravum nennet. Defte unbesfannter find hinaegen feine Reltern und die Are kines Studierens; allein aus bem folgenden wird. mbellen, baß er, fo wie mehrere Geiftliche ber Bihntiden und Dahrifden Bruber feiner Zeit, ich wenig um die Biffenfchaften muffe befummert faben. Er besuchte, um 1604 und 1605 die Ohule ju Straffnis, und 1616 mart er von bir allgemeinen Spnobe ju Berawick bereits jum Brediger zu Drahotuf verordnet, und Comenius berfichert, baf er fich durch seine Rechtschaffenheit. feinen Gifer ... und feine Billfabriafeit, ben Be burfniffen anderer abauhelfen, vor vielen andern aufgezeichnet habe. 218 1621, nach ber verlors mn Schlacht auf bem weiffen Berge, Die Bers folgung wiber die Evangelischen in Bohmen und Rahren ausbrach, und 1624 alle Beiftiche aus bem lande verbannt wurden, mufte auch Drabis fint feine Gemeinde verlaffen. Es icheinet; baß " sich anfänglich noch einige Zeit bey einem ober bem andern Evangelischen von Abel int ber Stille aufgehalten; allein als auch biefer 1627 nicht nur feine Guter, fondern auch Das Land verlafs . im mufte; fo murben die Geiftlichen, welche bis. her noch ben ihm Ochuk gefunden hatten, überall prftreuet. Drabicius manbte fich 1629 mit ets nigen feiner Glaubensgenoffen nach Ungarn auf

bie Guter des Kursten Bagoczy, und zwar nach dem Stadtchen Lednin, und da er alle Hoffnung vertoren sahe, wieder zu seiner ehemaligen Ges meine nach Matzen zu tommen: so suchte er auf andere Art für seinen Unterhalt zu sorgen. Er hatte noch in Mahren eines Tuchhändlers Tochs ter geheirathet, und dieß bewegte ihn, sich gleicht falls auf den Tuchhandel zu legen. Er, gerieth daben auf Ausschweifungen, überließ sich dem Trunte, ward daben in allerlen Schlägereven verwickelt, und wurde in einer derselben verwund det, wurde auch gar senn umgebracht worden, menn ihm nicht andere \*) zu Hulfe gekommen waren.

Die zu Lissa befindlichen Arteften ber Bohr mischen und Mahrischen Bruder hatten verordnet, daß die ihrer Gemeinden beraubten Prediger wer der betteln, noch in der Jere herum wandern, sondern sich an solchen Orten aufhalten sollten, wo sie eine hinlangliche Anzahl ihrer vertriebenen Glaubensbruder sinden wueden; und wo mehrere Geistliche an einem und eben demselben Orte zur sammen treffen wurden, da sollte zwar nur einer Pastor seyn, die übrigen aber sollten nach der Reihe predigen, damit, wenn sie ja wieder eine

<sup>\*)</sup> Politica illa cum plebe conversatione corrumpi, licentiosiusque poculis indulgendo profanioris vitae exemplis abripi, visus est, non absque propria noxa aliquando. Nam a mercatura redeuntem praedae causa aggressi quidam, cum se defendaret, convulneratunt; interremturisotte etiam, nisi aliorum interventu acti fuissent in sugam.

Comensi Lun in recebt.

mal zu ihren Kirchen zurud kehren sollten, es ihnen nicht an geschickten Geistlichen fehlen mochte. Alle vertriebene Geistliche hatten sich dieser Berordnung gemäß bezeiget; nur allein Drabistus war derselben ungehorsam, und wählere nicht allein ein bürgerliches Gewerbe, sondern entehrete auch seinen ehemaligen geistlichen Stand durch die gröbsten Ausschweifungen. Die meisten Schriftsteller seines Lebens übergehen diesen Umskand entweder ganz, oder schlüpfen doch sehr leicht darüber, hin. Mir scheint er sehr wiehtig zu seinen ofigenden Ofisenbarungen zu enthalsen.

Drabicius gab alfo ein boppeltes Mergerniff; indem er nicht allein den geiftlichen Grand vers laffen hatte, fondern fich auch burch ben Truit! und burch Schlagerenen auszeichnete. Geine Glaubensbruder in Ungarn meldeten folches ihren nadften Borftehern in Schleften bem George Eraft und Laurentius Juftinus, und als biefe bald darauf auf die Spnode zu Liffa in Mohlen famen . fo fragten fie unter andern auch mit an, wie man fich gegen biejenigen argerlichen Bruder ju verhalten habe, die entweder hartnadig in ihr rem Baterlande gurud geblieben maren, und bas burch ihr Leben und Gemiffen in Gefahr fetten, ober auch auswarts ihren Beruf verließen, und benselben, wie Drabicius, burch ihr ichanbliches leben entehrten. Man beschloß, die erstern noche mals jur Auswanderung zu ermahnen, Drabis cium aber formlich ju suspendiren, und wenn et

alsbann fein ärgerliches Leben nicht anbern mare be, die gewöhnlichen Kirchenftrafen über ihn ers geben zu laffen. Diefe Drohungen machten ben werlangten Einbruck auf ihn, fo bag er fein uns orbentliches Leben auf einmal anberte.

Sch glaube nunmehr wird es nicht fdmer fenn, feine gleich barauf folgenden Erscheis nungen und Offenbarungen fehr naturlich zu ers Haren. Er war allem Anfeben nach von einer beftigen und cefchaftigen Gemutheart, welche ibn auch ju dem Tuchhandel bewog, da er als Beift licher nichts zu thun batte. Der Erunt gerruttes te feine Ginbilbunastraft, noch mehr aber viels feicht die barauf folgende Stille und Dufie, in: bem bas Decret ber Genetal: Spnobe ihn auf einmal aus einem braufenden Leben in die Stille verfette, und von ber Wolleren jur Duchternheit swang. Man weiß, was bergleichen ploBliche Beranderungen für Birtungen hervor bringen Man nehme noch baju bie Rrantung tonnen. welche bas Decret ber Onnobe ibm verurfachen mufte, bie beschämte Gigenliebe, und ben gebe: muthigten Stoll: fo bat man Ingrebienzien ges nua, die Rantafie eines beftigen und von Begier: ben geplagten Mannes zu gerrutten. Allein es mird mehr als mahrscheinlich, daß feine Offenbas rungen nicht bloß eine Wirtung einer ausschweis fenden Ginbildungefraft gemefen, fondern daß auch viel vorfeslicher Betrug von feiner Geite baben mitgewirtet habe. 3ch will bier nur gleich eines Ums .

Umftandes gebenten, ber wenigstens fein autes Berg verbachtig macht. In ber Rufchrift feiner Offenbarungen an Jefum Chriftum ben dem Cos menio, in welchen er fein Leben turglich erzählet, versichert er, er habe nach feiner Bertreibung aus Mabren auf ben Batockifden Gutern amar in ber bitterften Armuth, aber boch in Demuth und Geduld gelebt, und feinem Chrifto funfgebn Sabs re lang gedienet. Bas fur eine Stirn, und mas für ein Berg mufte ein Mann haben, ber fe etwas von fich betheuern konnte, und zwar zu einer Zeit, ba fein argerliches Leben in eben Dies fen funfgehn Jahren noch in fo vieler Undenten Es nothigte ihn nichts, feine ehemaligen mar. Ausschweifungen zu betennen, aber ausbrucklich bas Gegentheil bavon zu behaupten, und fie für einen Dienst Christi auszugeben, lagt fich mit nichts entschuldigen.

Seine erste Erscheinung hatte er den 23 Febr. 1638, und aus den Umständen, mit wels den sie begleitet war, erhellet, wie seine Einbildungstraft auf diese Ausschweifung gebracht wors den. Er wollte nach Mähren reisen, und seine daseibst zurück gelassenen Güter in der Stille verstausen, ward aber unterweges orkannt, gerieth unter den Katholischen in Lebensgesahr und sahe sich genöthiget, wieder umzukehren. Da er in der gedachten Nacht vor Verdruß über den versschlien Anschlag, vor Unmuth über seine Verfolszu, und vor Kummer über seine bedrängten. Gest. d. Rarrb. 28.

haublichen Umftande nicht schlafen konnte, so sie he er wachend und gleichsam in Entzudung zwergroße Kriegesheere, eines von Mitternacht, und ein noch größeres von Morgen kommen, und hötzete daben eine Stimme welche sprach: "fürchte zidch nicht, und werde nicht ungedudlig; ich werde ziches Heere herführen, eure Unterdrücker wieder zit unterdrücken," n. s. f. Drabicius erzählte den andern Morgen seine Erscheinung einigen seiner Glaubensgenossen; allein sie hielten selbige für einen Traum, und da er sahe, daß sie keit nen Eindruch machte, so war seine Kantasse versschiedene Jahre hindurch ruhig.

Allein die Umftande wurden gar balb für ihn gunftiger. 'Die kaiferlichen Truppen zogen überall vor ben Schweden ben furgern, und George I Batogi, Surft von Siebenburgen, une tethandelte mit ben Ochweden und ben protestane tifchen Magnaten in Ungarn, ben intoleranten Rerdinand 3 von Morgen ber anzugreifen. Die faiferlichen Truppen maren schwach, und burch bie vielen bisher von den Schweden erlittenen Mieberlagen muthlos. Es ichien baber mehr als wahrscheinlich ju fenn, daß fie zwen fo furchtbas ren Dachten nicht murden widerfiehen tonnen, da fie bisher ben Ochweden allein nicht waren gewachsen gemesen. Der grofte Theil von Ochfes fien, Bohmen und Dahren war bereits in den Sanden ber lettern, und es tam mur noch auf einen eutscheibenben Sauptstreich an, fo mar bie

Macht des Saufes Defterreich auf immer verr

Alle diese Umftande bewogen ben Drabis rius feine Offenbarungen mit bem Sanuar 1642 ernstlich wieder anzufangen, und da das Prophes genen in ber gegenwartigen Lage ber Sachen eine fehr leichte Sache ju fenn fchien, feinen ben feis nen Glaubensgenoffen gefranften guten Rabmen. Durch Diefes Mittel wieder herzustellen. nen auch einen gewiffen gottlichen Anftrich zu ges ben, affte er ben Sint ber Propheten und ber -Offenbarung Johannis nach. Den 23ten Jan. des gedachten Jahres fabe er im Traume eine Berfammlung der vertriebenen Boharischen und Mahrischen Geiftlichen, und als er darüber er: machte, horte er eine Stimme welche fprach: "bu wünschest wieder in bein Baterland ju toms "men; aber wie bereiteft on bich bagu ? Du lier Jeft die beil. Schrift nicht, welche doch ein Licht. nund Anfahrer ift, ein Troft und eine guflucht. "Darum ermafine ich bich, bag bu bie Beit beis net Rachlaffigfeit austaufeft. - Deine Beit ift getommen, daß ich meine und eure Gas "de, und die Sache meines Rahmens ausführe, zeuch in euer Land bringe, wie ich euch vorhin gefagt habe, daß die Stunde tommen werbe, 3,die nun fommt. Denn ich habe die von Mors gen und Mitternacht gerufen, bag fie tommen wund ausrichten, was ich beschloffen habe, und gefrafen bas Umrecht, bas meine Knechte erlitten

"haben, welche Tag und Nacht ju mir ichreven. Denn es rufen auch biejenigen, Die noch in ih= rem Baterlande geblieben find, heftig ju mir, "und bie eurigen auch. Denn es ift niemand "ber fie verbinde und troffe, in biefem meinen . ausgeschütteten Borne. Darum ermahne ich "bich, und beine Bruber, meine Rnechte, die sou im Traume gesehen haft, rufet auch ihr und "fchweiget nicht; benn Pharao hat bas Maag "feiner Gunden ichon erfullet." u. f. f. Bugleich wurde ihm befohlen, biefes Geficht aufzuschreis ben , und es feinen Brudern befannt ju machen, bamit fie fich ju ihrer Rucktehr in ihr Baterland bereiten tonnten. Diefe hielten eine Berfamme lung, und muften zum Theil nicht, mas fie bas von benten follten. Die meiften maren ber Dets anung, baf wenn es Gott gefiele, ihnen feinen -Willen unmittelbar befannt zu machen, er fich bazu wohl einen andern Mann auserseben murs be, ale einen folchen, ber feinen Beruf burch feis nen argerlichen Wanbel geschandet hatte. Ueber bieß hielt man es fur gefährlich, von folden Dingen ju reben, und beichloß, die Sache ju unterdrucken, in der hofnung, bag fie von fich felbft verraufchen murbe, wie feine erfte Ericheis ming bor funf Jahren.

Doch ber Traumer ließ fich burch biefe Gleichgultigkeit nicht abschreden, sondern suchte seine Braber burch die Menge ber auf einander folgenden Offenbarungen zu betäuben, und fie aus ihrer Kaltblutigkeit zu erwecken, zumal ba bie

auffern Umftanbe immer gunftiger zu werben fchies. Er gab vor, er habe felbft einen Zweifel in Die Gottlichfeit feiner Gefichte gefetet, und baher in ber Site Gott um ein Zeichen gebeten, welches ihm auch fen gewähret worden, und in. einem Stiche in die Sfirn, und einem bem Uns icheine nach verbrannten Gefichte bestanden habe. Er bat Gott, ihm einen Zeugen ober Dolmets fcher zuzugeben, und erhielt Befehl, einen ges. wiffen Martin Drahofd bagu zu nehmen, ber aber von allen ben Erscheinungen nichts fabe, weil er teinen Glauben hatte. Da feine Glaubens: brüber sich burch biefes alles noch nicht bewegen ließen, die von dem Beifte verlangten Saften und öffentlichen Gebete anzuftellen, ward Drabicius mit einer ichmerabaften Rrantheit gezüchtiget, und ihm baben angebeutet, bag er noch barter gestraft. werden follte, wenn er feine Befichte nicht bem Rurften Batobi offenbarete. Er entdecte fie ende lich den Sten Day des gedachten Jahres bem Befehlshaber bes Schloffes zu Lebnit, Damens Bodoft, und nunmehr horten bie Offenbarungen einige Monate auf. Sodost gab dem Kurften Batobi von dem Anbringen bes Traumers Machs richt; allein biefer ichien nichts baraus zu machen. und verlangte nicht einmal, ben Inhalt ber Ofe fenbarungen naber ju wiffen, weil er feine Dage regeln ohnehin ichon genommen hatte. her die Schweben ben Defferreichischen Grangen tamen, befto zuverläßiger weiffagte Drabicius ben Untergang bes Saufes Defterreich, welches er in

seinen Offenbarungen ein verfluchtes haus, ein Haus Ahabs, ein treuloses tyrannisches und gifziges Geschlecht, und Ferdinand 3 einen meins eidigen Tyrannen, einen Blutigel, einen Phastao u. f. f. nannte.

Man mufie, bag Bafoti bereits feit einis ger Zeit mit den Schweden unterhandelt hatte, ben Raifer in Ungarn anzugreifen, und gegen bas Ende des Jahres 1643 ruftete er fich wirks Ifch ju einem Einfalle, ber auch im folgenden Sahre vor fich ging. Der Raifer fuchte ihm que por ju tommen, und schiefte einen Theil feiner Armee unter dem Grafen Johann von Bot nach Ungarn, ber bie Batokifchen Guter plunderte, und das Schlof Lednit belagerte. Prabicius. hatte fich nebst andern aus dem Stadtchen in das Schloß geffüchtet, und vergaß über feinem Sag gegen das Saus Defterreich, feine gottliche Gene bung fo fehr, daß er auch eine Ranone auf die Raiferlichen Truppen losbrennen wollte, es aber fo ungeschieft machte, daß er fich bas Beficht vers brannte und bas eine Auge beschabigte. Die tais Brlichen Truppen hoben indeffen die Belagerung bes Ochloffes auf, und gingen ber Batogifchen Urmee entgegen, und nun befturmte Drabicius ben Fürsten durch den Sodoft mit neuen Offenbas , rungen, und suchte ihm burch Berficherung bes Sieges und des volligen Unterganges feiner Reins be Duth zu machen. Lafobi ließ fich endlich Die Erscheinungen in bas Ungarische überfegen; aber fo balb er ffe gelefen hatte, warf er fie tu

bas Reuer und fagte gu bem Soboff: ,, fage bem "Denichen, bag er fluger handle; von mir bat ger nichts zu befürchten, benn es foll fie niemand "ju feben betommen" Indeffen murden des Bas tobi Eruppen gefchlagen, die Rafferlichen belagers ten bas Schloß Lebnis jum zwepten Dale und Drabicius ward felbft gefangen. Allein weil fich die Befatung auf Capitulation ergeben, und fich und allen Gefangenen bas Leben ausbebungen hatte, fo tam ber Ufter: Prophet biefimal noch Da nun auch die Schweden gu glucklich bavon. Unfang bes Sahres die faiferlichen Staaten vers laffen hatten, und gegen die Danen nach Solftein geruckt waren, fo hatten die faiferlichen Truppen überall bie Oberhand. Doch die Ochweden to men mit bem Unfange bes 1645ten Jahres aus Selftein nach Bohmen und Dahren jurud, und Batogi fließ ju ihnen in Dahren; allein die tais ferlichen Minifter hatten die Pforte gewonnen, welche bem Batobi einen Befehl über ben andern gab, mit dem Raifer Frieden zu fchließen. bicius, ber von biefem Borgange nichts wufte, erhielt im Julio zwenmal unmittelbaren Befehl von Gott, ju dem Furften ju gehen, und ihm angufundigen, daß Gott ihn jum Ronige in Uns garn bestimmt habe, aber mit ber Bedingung, bag er die pabstliche und Desterreichische Macht aufrotten follte, woben er fich des unmittelbaren Berftandes Gottes ju versprechen hatte. be er fich aber weigern, bieg Otterngegucht zu vers folgen, fo murbe Gott ihn und fein ganges Ges

Schlecht ausrotten. Er begab sich wirklich nach Mahren, und richtete sein Geschäft aus, erfuhr aber zu seiner großen Verwunderung, daß der Friede bereits geschlossen serwunderung, daß der Friede bereits geschlossen serwunderung, daß der Foriede bereits geschlossen ser war erzählet selbst Comenius den Vorgang mit durren Worten, ohr fie zu fühlen, wie sehr hier der Vetrug vorleuchtet; gerade als wenn Gott nicht gewust hatte,

baß ber Rriebe bereits gefchloffen mar, und baß folglich ber gange Auftrag unnus fenn mufte. Prabicius ging beschämt nach Mahren gus tud und hatte eine geraume Zeitlang feine Offens barungen mehr, jumal da Batobi im October 1647 ftarb, bem er fo oft bie Ungarifdje Krone Berfprochen hatte. Allein bie Schaam eines Ber triegers ift immer von turger Dauer. Gr glaube te ben bem Sohne und Dadfolger, Grotige 2 Bafobi mehr Gingang ju finden, und ihn mes niaftens jur Emporung ju verleiten, und fing bar her fein Spiel wieter von vorne an. Er ließ tom fagen, Gott biete ihm die Ungarische Rrone un, welche er feinem Bater habe jugebacht ge: habt; nur muffe er bie Bedingungen erfullen, und ber Berrichaft bes Raifers und bes Dapfies bin Ende machen. Die Macht Pharao's fen bes reits in das Meer gefturget, und ber Papft, dies fer rauchende Loschbrand, werde fie fo wenig aufrecht erhalten, als Spanien ber Robrftab. Allein der junge Rurft achtete fo wenig auf ders gleichen Unfinn, als fein Bater, und ba gleich barauf ber Befiphalische Friede ben Raifer wieder

in ben ruhigen Bofis feiner Staaten verfegte,/

so wurden die vorgegebenen Offenbarungen burch ben Erfolg für das erkläret, was sie wirklich war ren, Erscheinungen eines verrückten Gehirnes, wo nicht gar vorsetzlicher Betrug. Bermuthlichmerkte Drabicius selbst, daß er die Kunst mit eit niger Wahrscheinlichkeit zu prophezeven, noch nicht verstand, daher höret man auch mehrere Jahre hindurch von seinen Offenbarungen nichts mehr.

Im Sahre 1650 ward Comenius auf bie Batopischen Guter nach Duchowa berufen, bie bafigen Schulen in einen beffern Stand zu fegen, und Diefer ichien bem Drabicius ber rechte Mann ju fenn, vermittelft beffen er feine Rolle mit bef ferm Slucke von neuem anfangen tonnte, jumal ba berfelbe Bischof ber Dahrifden Bruber mar. Er bath baher benfelben, in Derfon zu bem Grat fen Sigismund Bafogi, dem Bruder des regler renden gurften ju reifen, und ihm gu melden, daß Sott ihn jum Ronige von Ungarn bestimmt habe. Co groß auch Comenii eigener Bang gur Schmar: meren war, fo muffe er boch teln Runtchen gefuns ben Menschenverstandes gehabt haben, wenn ihm ber Mann nicht aus feinen vorigen verunglückten Beiffagungen verbachtig fenn follte. Er hielt ihm foldes auch wirklich vor; allein der Beuchler mus fte fich ju belfen, bob Mugen und Sande gen himmel, und fagte: "ich habe Gott mit fo vier "len Thranen, daß ich mich zweymal barein bas "ben tonnte, gebeten, meiner zu ichonen, allein "ich kann es nicht von ihm erhalten." fafte er ihn auf feiner ichwachen Seite, und ber

theuerte, bag Gott ihm befohlen habe, feine Of: fenbarungen bis auf Comenii Antunft zu verfies geln, woben er ihm augleich feine lettern Ericheis nungen Schriftlich übergab. Das mufte ben fdwachen ehrgeitigen Dann frenlich erschuttern; bod) mar er für jest noch fo flug, feinen offents lichen Untheil baran zu nehmen, fondern ermahnete ben Drabicius, seine Erfcheinungen genau ju prus fen, und ihn und andere damit nicht in Berfu: dung ju fuhren. Allein diefer betheuerte, baß alle feine Offenbarungen unmittelbar von Gott tamen, und fuhr nunmehr breifter bamit fort, als jemals, vermuthlich, weil er feinen Mann fannte. Er gab ju Ende des Jahres 1650 vor, bag er von Gott Befehl habe, in Derfon zu bem Pringen Sigismund zu geben und ihm zu vers tunbigen, bag er nunmehr von Gott bestimmt fen, deffen Willen zu vollziehen und das Thier auszurotten. Da bas Saus Defterreich jest auf allen Geiten Frieden hatte, und Sigismund Bas fosi nur ein appanagirter Pring war, fo ift faum ju begreifen, wie jemand biefe Beiffagung nur einigermaßen wahrscheinlich finden tonnen. fen ungeachtet fing ber fdmache Comenius bereits an ju manten, und bat den Stadthalter des Prine jen, ben Unbreas Rlobujis, die Gache bem Pringen zu melben, und um beffen Berhaltungs: befehle zu bitten. Allein der Pring mar ju flug, fich taufchen zu laffen, und Drabicius erhielt bas rauf eine neue Offenbarung welche ibm befahl, für biefes Dal wieder nach Saufe zu gehen. Er

sich ben dieser Gelegenheit 16 Tage ben dem nius aufgehalten, und dieser ist offenherzig, ju gestehen, wie er ihn gefunden habe. Hereibt ihn als einen hestigen Mann voller nigsten, der dem Munde uach gottessürcht in Borten und Handlungen aber sehr frey m, und wenig Schen oder Achtung von ihm gehabt habe.

Da Drabitius fahe, baf Comenius, mel: iberall in großem Unsehen stand, schon halb men war, fo mard er in feinen Offenbarung mmer unverschämter, und brobete besonders Prinen Sigismund den Untergang, wenn ht dem Befehle Gottes gehorchen, und gu Umfturge des Baufes Defterreich mitwirfen k, indem daffelbe innerhalb 33 Jahren voll Eigerottet werden mufte. Der Dring, ber bie nnaufhorlichen Aufforderungen, vielleicht turd Comenii gunftiges Urtheil, erfchuttert t, gerieth in Berlegenheit, ftellete feine nacht bor, nich mehr aber bas Berbot feis Matter, fich auf teine Urt mit ben Reinden faufes Defferreich in einige Berbindung ein in, und biefer zu gehorchen, befehle ibm im Geboth. Der Pring vermablte fich im 1651 mir ber Pfalggrafinn Benrietta; Ita fie bereits dren Monate darauf farb, Enlieg Drabicius nicht, dief als die erfte ber Strafe Gottes fur feinen Ungehors muftellen, und die fürchterlichften Drohung Bin bevde Prinzen auszustoßen, wenn fie

das Werk Gottes nicht eifriger treiben i Der jungere Sigismund, ward baburch i geruhret, und machte bereits Anstalten, de pheten in Ober: Ungarn zu versorgen, u nigstens badurch ben Zorn Gottes von sti wenden; allein er starb ploglich auf feinem se Kogarasch ben 4ten Febr. 1652.

Allem Unsehen nach mar biefer 1 bem Unhold gunftig; allein er ichof babe Bod, der fur einen Dropheten fehr bet und ihm bennahe alles verdorben hatte. ! Pring bereits gestorben war, er aber folche nicht wufte, so hatte er eine neue Offent worin ber Dring nochmals aufgefordert, t wenn er noch lebte, angeredet murbe. mußte freylich auffallen, und viele feiner Glaubensbruber fahen ben Betrug ein Comenius weiß ihn gefchickt zu vertheibiget fagt: Gott habe ben Tod bes Pringen frei wuft, habe aber feine weifen Urfachen warum er ihn bem Drabicio gerabe bamal offenbaret habe. Ueber bieg habe ja bie Untergang bes Prinzen icon vor einem porher gefagt gehabt. Genua Drabiciv ber Mann nicht, ber fich burch eine fold nigfeit hatte follen irre machen laffen, ut menius war blodfichtig genug, ihm jum zeuge zu bienen, welches benn ben Be nothwendig immer breifter machen mufte. Sigismund verftorben mar, bauerten bie barungen fort, nur daß nunmehr beffen Q Brorge von Stebenbirgen, aufgeforbert bowohl bas Baus Desterreich als die ganze be Rirde auszurotten. Da bes Rurften Remeni Fanosch, eben auf beffen Uns m Buter eintraf, fo wandte fich Comcs an ihm, trug ihm den Willen Gottes. men Kurften vor, und versicherte daben, tur allen Betrug Burge fey, übrigens fines Freundes Offenbarungen nicht tas m wolle; allein neben her, und befons n bem Briefe, womit er biefelben begleis lief er fich beutlich genug merten, daß für nichts geringers, als mabre und uns hire Eingebungen Gottes halte. jugleich an ben D. Bifterfeld, welcher km fürften in großem Unfehen fand, hou ihn gleichfalls mit in bas Spiel zu Auf biese Art fam benn bas w ben Kurften, und obgleich ber Uns bi gangen Berlangens einem jeden in die kuchten mußte, zumahl ba' Giebenburgen bis bon der Pforte abbing, und ohne be: Billen teinen Rrieg anfangen durfte, dies n damable mit dem Saufe Desterreich in ! lebte: fo verlangte er boch, daß man im bem Fortgange ber Sache Rachricht billte.

Da Drabicius erfuhr, daß die Sache tim Fuße stand, so ward er immer 1, und die Offenbarungen kamen in dem A Jahre 1652 eine auf die andere, und

in allen murde ber Furft aufgefoder Saufe Defterreid ben Rrieg Much ben tragen Unggen murbe Ber und Untergang angebrobet, meil fie t trieger nicht auf feln Bort glauben, i nicht auf beffen Berlangen jemporen Bulett marb er fo breift, bag er bem bas Schickfal feines Baters und Brudi bete, wenn er langer gaubern murbe. unter weiffaate ber Eraumer and vo nabe bevorftebenben Betehrung aller bon dem Ende der Belt, und andern ! pferden ber After : Propheten mehr. Dauerte bas Ding noch bas Jahr 16 unterbrochen fort. Um die Mitte biefe res tam ber fürstliche geheime Rath B auf die Batobifchen Guter in Ungar Comenius war fo gleich fertig, ibn Rreundes Offenbarungen vorzulegen und pfehlen. Allein biefer war gu vernünft ertiarte fie gerade ju fur Betrug, fo vi be fich auch Comenius gab, ihn eines ju belehren; aber bafur hatte Bifterf Ehre, daß auch ihm in den nachften barungen nichts als Kluch und Tod an get murbe.

Comenius ging 1654 wieder nat fen, nachbem er, und zwar wie er fag Borbitte vieler und mit Genehmhaltun Brider die Sufpension wider ben Ca aufgehoben, und ihn wieder in fein 2 gefebet hatte. Allein taum war er aus Uns garn weg, fo hatte Drabicius eine Offenbar; rung über die andere, worin Comenius aufges fordert murde, diefe Offenbarungen drucken ju laffen, damit fie allen Bollern ber Erde betanit murben, und fie allen Ronigen und Rurften nicht allein in ber driftlichen, fondern felbit in ber Turfifchen und Tartarifchen Belt gu ichiden. Comenius, ber in diefen Offenbarunt den fo oft ber Bertrante Gottes, ein getreuer Rnecht Gottes u. f. f. beißt, war fcmach gen nug, ben gangen Unfinn 1657 in Solland bruden ju laffen, und baburch nicht nur fich bor ber gangen vernünftigen Belt lacherlich und beråchtlich ju machen, fonbern auch eine ber barteften Berfolgungen über feine Glaubenege: noffen in Doblen und Ungarn zu veranlaffen. Dan febe, mas bavon bereits in bem erften Theile, in bem Leben Diefes Ochwarmers aei fagt morden.

Indessen blieb ber Fürst George Bakoff, ein rober muster Gerr, der dem Trunke aus Berordentlich ergeben war, gegen die Auffordes derungen des Schwärmers taub, und wandte seine Waffen vielmehr gegen Pohlen. Da et dieses wider das ausdrückliche Verbot der Pfort te that, welche damals mit Pohlen in einem guten Vernehmen stand, so ward er 1657 abs geset, und da er sich sogar gegen die Pforte zur Wehr seize, in einem Treffen den 22ten Ray 1660 geschlagen und tottlich verwunder,

so baß er ben 8ten Jun. ftarb. Drabicius und Comenius triumphirten über biefen Fall, als über eine augenscheinliche Erfüllung der göttlichen Drohungen; obgleich jedermann vors aus sehen könnte, daß der unbesonnene Krieg, welchen Fürst George gegen die Pohlen unternahm, und seine nachmalige Halsstarigkeit ges gen die Pforte für ihn ein trauriges Ende nehmen mußte.

Comenius begleitete bie von ihm herauss gegebenen Beiffagungen feines Freundes mit einer weitlauftigen Schukschrift, und es ift lus ftig zu lefen, wie er fich martert, Ginmurfe von augenscheinlich nicht eingetroffenen Borbers perfundigungen, welche jedem gefunden Dens ichenverstande unbeantwortlich icheinen muffen, au widerlegen. Che er etwas auf die Offens barungen Drabicit tommen lagt, giebet er lies ber ben Grundfat des dogmatischen Suftems von der Unveranderlichkeit, Gottes in 3meifel, und vermuthet, daß Gott doch mohl feine Ente fcblieffungen anbern tonnte. Das mußte ben Schwarmer notimendig aufmuntern , in feinem Unfinne fortzufahren, wie er benn auch wirk lich that. Comenius hat in der letten Auss gabe feines Lux e tenebris überhaupt 670 Offenbarungen von demfelben befannt gemacht, und ba viele barunter fehr weitschweifig und wortreich find, and einerley mit andern Mors sen immer mehrmals wiederholen, fo mußte Dras

Drabicius ben Borgug vor allen Propheten vers bienen, wenn man nach ber Menge und Lange ber Beiffagungen urtheilen mollte. Die Turfen batten Siebenburgen in bem lettern Rriege fo verheeret, daß bas Land viele Jahre nothig hatte, fic nur einigermaßen wieder gu erholen, bahar war für ben Beiffager auf Diefer Seite nichts mehr au thun. Seine Offenbarungen ichweiften nunmehr in ber Sere herunt, und wo er nur ei um Rurften wufte, ber ein freitiges Intereffe mit dem Sause Defterreich ober bem Remischen Stufle hatte, ben forberte er anf, bevde ju fürzen, und versprach ihm, einen Theil ihrer Staaten jur Beute: befonders aber richtete er feine Beiffagungen an ben Konig von Frankreich, bem er waar bas Deutsche Reich verwrach, und an die Churfürsten von Brandenburg; Sachfen und ber Pfala.

Da er bey dieser Gelegenheit bem Sause Brandenburg den Bests von Schlessen versprach, und dasseibe in den neuesten Zeiern dieses Land wirklich erhalten hat, so kamen; bey dieser Gele: genheit Dradicis Offenbarungen wieder in das An: dmfen, und es gab schwache Köpse genug, wels die sindistdeten, daß er wirklich so etwas prospheiet habe, daher ich ihver mit einigen Workm gedenken muß. Es kommt diese Weissaugung dornehmlich in drey Offenbarungen vor. In der 234ten, worin es heißt: "Und der Herr sprach; "16 werden die Fesseln von euren Füßen fallen, beid. Warrs. 29.

und ber Beg nach einem Baterlande (MaBren) :.. wird euch wieder offen fieben, beffen und Schler fiens Derr ber Chuefurft von Brandenbura werden wird, fo wie der Churfürft von Sachien Ronig von Bohmen werden wird \*)." Ker: mer in ber 44ten : ,36 etinnerte mich aber bet "Sohne Rridrichs (Churffirftens-bon ber Dfalk) welche wie ber Berr gefagt hatte, gleichfalls et sibibet werbent follten. Und ber Berr foracht Bobmen und Brietn Toll ihnen gufallen. --Deine Leitung ift benen beilfam, welt "de fich leiten taffen, wie ber Churfurft von "Brandenburg, welcher herr von Schlefen und apon beinem Baterlande Dtahren werben foll, mie ich vorher gefagt habe \*\*)?' 21m beutlich: den aber in ber 62 tten: "Als bas gefchehen mar, gerinmerte ich mich bes Gefchlechtes von bem mit "ben Burgeln ausgerotteten Baume ben ich in "fünf Langen gerfthnitten hatte. Det Berr aber Abrach auf biefe meine Gebanten : ith zeigte bir Damals ben Baum ohne Wurgeln, bas Saus "Defterreich, bas in ber Chriftenheit lange ge-

<sup>\*)</sup> Et Dominus dixit: cadent compedes de pedibus vestris, viaque patesset redeundi in patriam, cujus Dominus erit Elector Brandenburgicus, sicut et Silesiae; Babemiae autem Rex Elector Saxoniae.

os) Mihi autem recogitare venis Friderici filios, quios etiam ire exaltatum loquitus fuerar Dominus. Et Dominus: Bobemia et Bavaria illis jure cedet - - Ductus meus illis prudest, qui se patiuntur duci, sicut Brandenburgicus, qui Dominus erit Silesiae et patride tuae Moraviae, sicut sntea dixi.

phetrichet hat, bem ich aber nun ein Enbe mas Einen Theil von Ungarn, wo feine Bure nieln maren, will ich bem Kurften von Siebenbur-"gen geben, bag er Ronig von Ungarn merbe. "Der andere Theil, Eroatien, Rarntben, Steiere "mart und bas Benetianifche Gebiet foll ben "Latten anheim fallen, boch fo, bag fie Ofen, bie Bauptftadt bes Reiche, bem Ronige von "Ungarn geben, wie es vor Alters gewesen ift. "Der britte Theil ift Bohmen, welcher bem Churs "fürsten von Gachsen, bem Liebhaber bes mahe men drifflichen Glaubens ju Theil werden foll. "Den vierten Theil, Schlesien und Dahren, "foll der Churfurft von Brandenburg baben. "Den fünften Theil , Dber = und Rieder : Des Aterreich foll der Churfurft von der Pfalt erhalt pten, beffen Bater bie Bohmen aum Ronige ets "wählten. und ihn wieber verließen. 3ch aber "bachte an ben Madfolger im Reiche, und ba pfprach ber Berr ju mir: ich der ith das A und D bin. habe bir ichun vorber bon bem Ronige "bon Reantreich gefagt, bag, wenn er meinen "Billen that und Babpion mit feinen Graueln nerftoret, fo foll er Ronig bes Reiches, bas ift "Europens werden; Die geiftlichen Churfurften naber follen den Aberglauben verlaffen, und gute meltliche Fürften werben," u. f. f. \*). Benn

<sup>\*)</sup> Dominus vero ad has cogitationes meas: oftenderum tibi tune arborem fine radice, domum Auftriacam; cuijus dominatio in Christianitate diuturna fuit, sed cui jam impono finem. Partem

man bebentt, daß alles das ben Drabicii Lebzeisten in Erfüllung gehen sollte, indem er in seinen vorigen Weisfagungen den Umsturz des Hauses Oesterreich ausdrücklich innerhalb 33 Jahren von 1643 an bestimmt hatte, von allen diesen und tausend andern Abenteuern aber zu seiner Zeit nichts ersolget ist: so kann es gewiß kein vernünstiger Wensch der Ausmerksamkeit werth sinden, daß von so vielen und so bestimmt wicher gesagten Begebenheiten endlich nach salt hundert Jahren von ungefähr eine einzige, und auch diese nur halb zutrifft.

Es ift nur zu wahrscheinlich, daß die vors gegebenen Offenbarungen dieses Menschen ber vier ten seiner Glaubensgenoffen Eindruck gemacht har ben, obgleich sowohl sein vorhergehendes Leben, als auch die unaufhörliche Widerlegung berselben durch den Erfolg sie ihnen sehr bald hatte verdach

autem Hungariae, ubi radices ejus erant, dabo Principi Transylvaniae, ille ut Rex Hungarorum fit; pars altera, Croatia, Stiria, Carinthia cum Venetorum dominio cedet Turcae, ita tamen ut sedem regni Budam regi Hangariae tradar, ficut ab antiquo fuie; pars terria Bobemia eft, quae ut Electori Saxoniae, fidei verse Christianae amatori, cedat; pars quarta Silefia et Moravia, Electori Brandeburgico; quinta pars, Austria superior inferior Electori Palatino, cujus patrem Bebem vero cogitabam Imperii fuccessorem; ubi Domie nus: Iam tibi ante ego Alpha et Omega de regi Francise locutus sum, ut si meam voluntatem fa ciens destruct Babylonem cum abominationibus fuis, fiat rex Imperii hoc est Europae; electore autem ecclefiastici ut deserta superstitione fiant boni principes politici &c.

tig machen konnen. Im meiften fiel ber Beiring nach bem Tobe bes Rurften George Bas togi auf, bem, fo wie beffen Bater und Brus ber, ber Unhold fo oft bie Ungarifche Rrone verheiffen hatte. Es fchrieb baher auch ber vornehmfte Geiftliche ber vertriebenen Dahris ichen Bruber, Johann Relinus, 1660 wiber ihn unter dem Titel: Ignis Fatuus Tohannes Drabicius, worin er die vorgegebenen Offenbas rungen theils für Ginbilbungen, theils für eis nen Betrug bes Teufels ausgab. Drabicius, ber teinen Biberfpruch ertragen tonnte, marb barüber fo entruftet, bak er ihm in einer feiner Erfceinungen ben Tob weiffagte, welcher auch 1662 erfolget fenn foll, und von Comenio als eine Erfullung biefer Beiffagung genubet wird; gerade als wenn ber Mann nicht ohner bin ein Dahl batte fterben muffen.

Indeffen hatten die Offenbarungen des Schwärmers schon lange unter dem tatholischen Theile Aussehen gemacht, und die Erbitterung vermehret, welche die Evangelischen dieser Bett bereits durch mehrere ähnliche Unbesonnenheiten erreget hatten. Am meisten geschahe solches, nachdem Comenius den Unsimm drucken ließ, und ihn in der letten Ausgabe sogar dem Papste, dem Konige von Frankreich, und viels leiche gar auch dem Kaiser selbst überschicks te, ungeachtet derselbe darin auf das unversanwortlichste war gemißhandelt worden. Die in Ungarn besindlichen Mährischen Geistlichen

untften nuumehr mit Recht beforgen, bag bie Rache wegen bes' fo groblich verletten Gaft rechtes über fie ausbrechen werbe. Gie hiel: ten baber eine Berfammlung, fich barüber ju berathidiagen, allein fie verriethen baben ihre Sowache nur gar zu beutlich, weil fie, anflatt feinem Unfuge wenigftens Einhalt gu thun, ihm blog einen Gib vorlegten, bag er feine Beis :fanungen nicht felbit erbacht, noch irgend, etwas baju gethan habe, fondern fie wirtlich fur un: mittelbare Gimebungen Gottes halte. Er legte ben Gib i 663 von ber Bersammlung gu Pus dowa wirklich mit vieler Dreiftigfeit ab, und versicherte baben: wich nehme es auf meine Seele, baß nichts mas in ben von mir ger ifchriebenen Offenbarungen fiehet, von mir er bacht, noch irgend etwas von bem meinigen "hinzu gethan fen. Ich bin auch fest über: maeunt, daß die heiligfte Dreveinigfeit alles bies fes får bas ihrige ertennen wird, weil es von aber ewigen Beisheit felbft zu ichreiben befoh: "ten worden."

Der Freder war nunmehr von seinen Glaubensgenoffen gewissermaßen berechtiget, in seinem Unwesen fortunfahren, und es sinden sich unter seinen Offenbarungen beren wirklich 56; welche in die Zeit von 1664 bis 1667 fallen, und dem größen Theile nach von seit nem bittern hasse gegen das Haus Desterreich zeugen. In diesem Jahre war der Kaifer, wet gen der Siebenburgischen handel mit der Pfort

te in Krieg verwieselt, und der Schwärmes hatte nunmehr Stoff genug, seinen alten Kohl jum zehentenmale wieder aufzuwärmen, und man siehet aus dem nochmals wider ihn ergangenen Urtheile, daß er seine Offenbarungen sogar ungter den Türken ausgebreitet hat. Ob er noch nach 1667 geweissaget, ist mir unbekannt, weiskomenii Nachricht mit dem sehtern Jahre ausgebreit, und nie von ihm dis zu seiner hinrichtung nichts weiser bekannt ist. Mein da 1670 der Aufwirde siniger Ungarischen Wagnaten, besonzlufruhr siniger Ungarischen Wagnaten, besonzlufruhr siniger Ungarischen wah Nachasti ausgebrach, so ist nicht glaublich, daß er ben einer ihm so gangligan Gelegenheit wird müßig gewesen son,

Prabigii Mame mar bem tatferlichen Sofe aus ber letten Musgabe feiner Offenbarumen pon Comenio bereits hinlanglich befannt, und ba men feinen Frevel plien Evangelischen ohne Unterfchieb pur Laftilegte, und fie alle bes Geiftes bestaffiff ruhrs und der Empfrung beschuldigte, fo werd baburch bie befrige Berfolgung:peranloffet, wels de um biefe Beit in ben taiferlichen Staaten über fie ausbrach. Besonders fuchte man bes Prae bicius habhaft zu werden, der nunmehr 27 Jahr te wider des bant Defterreich gemuthet hatte. Er mart fin Dan boy to nefengen genommen, and nad Orestung gebracht, up man ihm den Drozes machen, ber bochinigenglich in Mien ger fibres murbe ... mobin feine und ber Beugen Aus; fogen sjedenmal geschickt wurden. Er war bas

mals ungefår 75 Jahr alt, (nicht 83 wie germeiniglich vorgegeben wird), und hatte also Ali
ters halben wieder zur Vernunft zurück kehren
konnen. Allein er blieb auch in feinem Gefängsnisse verstockt, behauptete, daß ihm alle seine Offenbarungen von Christo unmittelbar einzegeben worden, und erbot sich, sie mit seinem Tobe zu verstegeln. Man versuchte alles, ihn wenigstens zum Wiederrufe zu bewegen, damit er daburch sein Schicksal lindern möchte. Mein, da alle Bors sellungen vergebens waren: so wurde endlich den katen Julii eben bestelben Jahres folgendes Urs sheil wider ihn gespröchen:

"Rund und gu miffen fen jebene, bem es Bras wiffen nothig, bag, nachbem Ricolaus Dras "bicius aus Strafnig in Dabren geburtig, alle "getiliche und thenschliche Rechte verachtet und in giben Binb gefchlagen, und fich boslich und muthe "willig gerühmt hat, baß er von Gott au einem "Dropheten berufen worben, baher er fich auch Berfeechet hat, nicht allein Privat : Derfonen, , sondern auch ben Romischen Dabst, Die Raiser: "liche Dagiefict, ben Ronig von Spanien und .bes B. R. R. Churfürften und Fürften gu "verfpotten, folglich bas preifimarbige Saus Des "flerreich und bas gange beil. Romifibe Reich gu "verläftern, überbies Ge. Kaiferliche Majeftat-ets nen Pharao, meineibigen Turannen, Aufruhrer "und Blutigel gut fchmaben, fverzugeben, baß "Raiferl. Majeftat nicht nach gotulidem Billen "und Othnung getronet; fonbern ungfileig gewähr

"let, und für ein tobtes Thier au halten, auch "bas ruhmwurbigfte Saus Defterreich, Ahabs "Saus, ein verfluchtes Saus, und ein treulofes, atprannisches Otterngezücht zu nennen; ja sich fo gar unterftanben bat, Gots felbft, (von welchem sibm folde gafterungen eingegeben fenn follen), sau fcmaben und ihn auf folde Art aur Urfache "feiner Berbrechen und Bosbeiten au machen: "welche Lafterungen er nicht allein mit Worten gandzubreiten gefucht, fonbern fie auch mehrmabis "bruden und auflegen laffen, bamit fie allen Bols ntern und gungen unter bem gangen himmel ber ntanne werben mochten, wie er fich benn auch manterwuitben bat, felbige ju Amfterbam, burch "Bermittslung bes Joh. Um. Comenius, 1665. abruten gu toffen, und biefelbe in England, Sole nland, Frantreich, Ungarn, Dohlen, Siebene "bargen, und Carten auszuftreuen. Da nun er. "Micol. Dinbicius, burch vorergahlte gottlofe "Thaten, welche er nicht ohne Mergernis und Ge nfahr bieter Chriften : Greien getrieben bat, mit "Berachtung feines Chriftenthums, Glaubens nund fchuldiger Treue gegen St. Raiserliche Mas nieftar und Ungarn, bero Unterthanen gum We nfall und zur Rebellion aufgehetet; und baten "vergegeben bat, daß ihm folches von unfern "Derren Jefu Chrifto mare eingegeben worben, "und biefes mit gettesläfterlichem Dannbe bor bem "boben Raiferlichen Dichterftuble andzusprechen. nich nicht allem nicht gefchettet, fonbern fich auch pfresentlich erbothen bat, fein Leben und feine

Geele baben aufgufeten ; fo ift er benn biermit ih bie Strafe bes beharrlichen Unglaubens ers "Lannt und bahin verurtheilet worden, baß feine "Berfon bem Benter foll übergeben werben, wel: icher ihm auf einem öffentlichen Dlate feine recht ite Sand, (womit er oben gemelbete gotteelafter: liche Betrugerenen ju fchreiben fich unterftanben "hat,) nebst bem Ropfe abschlagen, barnach "feine gottesläfterliche Bunge ausreiffen, und bie "selbe an ben Schandpfahl beften, ben Rumpf. "Saupt und Sand abet au bem Sochaerichte aus-"führen und alta mit feinen gottesläfterlichen Schriften und Buchern verbrennen, und alfo "vom Leben gum Tode bringen foll, auf baß fein "Gebachtniß von ber Belt vertifget merbe, und "es ihm jur verdienten. Strafe, anbern aber gum uiSchauspiel und jum Schrecken biene."

Dieses Ureheil ward wenig Tage baranf, ben toten Julii punctlich an ihm vollyden, nach, dem unannachmahls Versuche gemacht haere, ihn, wo nicht zur Unnahme der, Katholischen, Relksion boch wenigstens zum Wiederruse seiner Offenbarungen zu bewegen, zu welchem Ende sich der Enzwischof selbst-mit ihm zu thunmachee. Allein, da alle Bennühungen vergebens waren, so zing die hinrichtung an dem gedachten Tage des Worrzens um ache Uhr in der Stadt Presburg auf dem Markte vor sich. Alle ihm sein Urtheil vor dem Nathause-nochmahls war vorzelesen werden, exaten zwey Jesuisen und zwey Francischner zu ihm, ihr heil an ihm zu versachen. Allein, er

fertiate fie mit ben Borren ab : "Gott erleuch: ste euch, und erbarme fich eurer. 3ch befinbe "mich in Gott vergnugt und mohl; aber ihr fevb "leidige Erofter. Beichet von mir!" Dierauf. ließ er fich von feinem Bedienten austleiben, bem. er baben auftrug, allen feinen Kreunden und De: tannten au fagen, baf er es für eine befonbere Gnade Gottes halte . bak er feine Lebre mit fet nem Blute bestätigen burfe. Dachbem er gebe thet hatte, übergab er fich bem Scharfrichter, ber bas Urtheit an ihm vollzog, worauf ber Korper nebft ber hand und bem Ropfe und einem Epems place der letten Ausgabe des Lux o tenebris vot bie Stadt geführet, und bafeibft auf einem Cost terhaufen verbranut wurden. Die Alde ward in Gefäße gesammelt und in bie Donau geschüttet. Den folgenben Zag marb ein Befehl befannt ge macht, bag jeber, ber noch ein Erempfar von Drabicii Offenharungen hatte, fie ben fcmerer Strafe ber Obrigteit einliefern follte.

Nach dem oben angeführten tirtheif, so wie Arnold es mitgetheilet hat, sollte ihm die Zunge erst nach abgeschlagenen Haupte ausgeschnitzten werden. Allein in der ausführlichen Beschreit bung seiner hinrichtung in Caspar Jenchens Prosgramm, von welcher ich doch nicht weiß, aus was sür einer Quelle sie gestossen ist, wird gesagt, daß sie ihm nach ben seinem Leben, gleich nach abstehanens Hand ausgerissen worden, und er sie selbst nach habe mulsen an den Pranger nageln sehen, woben er ohnmächtig geworden. Mit scheint die

fer Unifiand ungegründet, weil er dem Urtheile wir berspricht; man mußte denn beweisen konnen, daß feine Strafe wegen seiner hartnactigkeit noch nach gefälltem Urtheile seh geschärfet worden, welches boch kaum glaublich ift. Unton Reiser, deffen Machricht ich so gleich ansuhren werde, sagt viels mehr ausbrücklich, daß ihm erft die rechte hand, dann der Kopf abgehauen, und hierauf erft die Runge ausgeschnitten worden.

Daß bie Seluiten mabrent feiner Gefang genfchaft nichts werben unterlaffen haben, ihn gum Uebergange ju ihrer Rirche ju bewegen, lagt fich leicht begreifen, jumahl, ba fie jest übers haupt in Ungarn febr geschäftig waren. aus allen Umffanden wird es bocht mahricheinlich, daß ihre Bemuhungen fruchtlos gewesen, um fo viel mehr, ba Drabicius nicht einmahl zu bewes gen war, bie Ungottlichkeit feiner Offenbarungen einzuraumen. Ich weiß baber nicht, wie iemand in den Unfduld. Radt. 1728, S. 1099. ver: fichern tonnen, daß fattfam befannt fen, daß er vor seinem Tode die Romische Religion angenoms men, nachbem die Jesuiten ihm versprochen, baß fle ibm bas Leben erhalten wollten. Mis er fie hernach auf bem Richtplate baran erinnert, bats ten fie ihn mit ber Ausflucht abgespeifet, daß fie foldes von bem ewigen Leben verftanden hatten. Ich habe biefen Umftand bey teinem glaubwurbis gen Schriftsteller gefunden; er fiehet auch Dte Dicti raubem und hartnactigem Charafter nicht febr åbnlich. In 3. G. Shelborns Ergeslichfeiten

. [

Th. 1, S. 550 f. befindet sich ein Brief von bem Anton Reiser, unter dem Rahmen Mariani Sertorii, der damahls in Presburg gegenwärtig war, und dem Gottlieb Spigel Nachricht von der Hinrichtung gibt, von welcher er ein Augenzeuge war. Dieser war kein Freund von Drabts eio, well er ihn Pseudo- Prophetam nennet, und diesen Ueberritt gewiß nicht wurde verschwiegen haben, wenn er einigen Grund hatte.

Soffentlich wird ieber unbefangene Belen aberzeuget fenn, bag biefem Menichen burch feine hinrichtung nicht ju viel geschehen; ja wenn man fein Bergehen und die übrigen Umftande gehörig ermaget, fo muß man vielmehr bie große Gelins biateit feiner Strafe bewundern. Es icheint, bag man ihn blog als einen wahnfinnigen Schmarmer behandelt, und ihn baher bloß zur Tilguma bes Mergerniffes und jum Benfpiel fur andere Somarmer, beren es hamahls fehr viele gab, bestraft habe. Schon als ein harendetiger viels jahriger Aufwiegler und grober Majeftats : Schans ber hatte er eine weit hartere Strafe verbient, und als ein widersvenftiger Reger und Gotteslaftes rer batte ihm nach Romischen Begriffen ber Scheis Allein aus allen Umftanben terhaufen gebühret. erhellet, bağ er mehr als ein verblendeter Schwars mer gewefen, und bag Bitterfeit und vorfeklichet Betrug wenigstens eben fo vielen Antheil an feis nem Brevel gehabt, ale big Schwarmeren. ift mir baber unbegreiflich, wie biefer Clembe noch in fo vielen Ochriften, und befonbers Rirdenges

ftsichen, ein frommer evangelischer Prediger hete ben kann, der aus Religionshaß auf die graufame fe Weise sein hingerichtet worden. Wenn ein Sos menius und Arnold so etwas sugen, so läßt es sich denken; aber wenn vernünstige Manner, die keine Schwärmer senn wellen, es nachbethen, so verdiente es öffentliche Ahndung; weil es eben so verdiente es öffentliche Ahndung; weil es eben so verdiente es öffentliche Ahndung; weil es eben so verdientlichen Werke der rvangelischen Religion Raachen.

Juster seinen Offenbarungen hat bieser Uns hold nichts geschrieben, vermuthlich weil er dazu, zu ungeschickt war. Ich habe die Ausgaben derr seiben schon in Comenii Leben angezeiget, und kemerke daher nur noch, daß man auch mehrmals Auszüge aus diesem Unfinne gedruckt hat. So wurden z. B. diesenigen Weissaungen, welche das Haus Brandenburg betreffen zu Wesel, 2742, 4, abgedruckt.

## 16. Cafimir Liszpuski, ein Gotteslauner \*).

Stift schon ein fehr altes Borurtheil, baf ders jenige, welcher bes Dafeyn eines hochften Befens laugner, unfahig fen, die Pflichten bes

<sup>\*)</sup> Zikorische und aussührliche Assation von hem Gesängnis und Code Casimiri Liszynski Dobstoed Przeski u. f. f. Ohne Ort, 1684.

defelfchaftlichen Lebens zu erfallen, indem biefe einen gang anbern Grund baben , und ichen aus ber Abficht und Ratur bes gefellschaftlichen Lebens von felbft folgen. Indeffen hat boch biefes Bon uribeil nemacht, bag man einen Gotteelaugner von ieffer als ben Auswurf bes menichlichen Bee folechtes verabscheuet, aller Bartheile bes gelesk icaftlichen Lebens fur, unwürdig gehalten, und oft mie ben araufamften Lebensftrafen beleget bac. Odon bie Bottesiaugmusg an fich ift übel andes wandte Aufliarung und After: Philosophie; aber wenn ein faicher Mann feinen Jrrthum zu vers breiten fucht, und fich wohl gar damit brufflet. ba ihm boch ber allgemeine Bas und die Strenge ber Gefebe gegen benftiben nicht unbefannt fepn tann: fo. ift es in ber That Babnfinn und Ras feren.

Einer dieser Ungsücksichen war Cafimir List ihnsti, ein Lithausscher Svelmann, welcher 1689 ju Barschau als ein Gettebläugner verbranne ward. Es ift Schabe, daß wir von seinem vorhergehenden Leben keine umständliche Nachriche haben, weil man daraus vielleicht wurde ersehen tonnen, wie der Mann auf den Einfall gerathen, das Dasenn eines Gottes nicht bloß zu bestreiten,

jwey Bogen in 4. Sinige Nachtichten von feiner Hinrichtung befinden sich in des Bischofs von Warmeland, Andr. Chrysoft. Jalusti, der einer feiner Aichter war, Epistolis, B. 1, Th. 4 von G. 1836 an. La Crosd appenter berfeiten gleiche falls in seiner Differration fur l'Arbeitine, welche sich is seiner Enrertiens besinder, aber sehr papterisch und mit vielen Unrichtigkeiten.

Bubern formlich gu laugnen. Go aber wiffen wir von ihm nichts mehr, als mas in bem befannt gewordenen Ausjuge aus feinem Drojeffe enthal: fen ift, welches benn freplich fehr wenig ift. Dach bem Balusti war er eine Beitlang ein Jefuit ger wefen, mar aber aus bem Orten entlaffen mor: ben. Daß er ein ausschweifenbes Leben gefüh: ret, und fich baben bffentlich über Rirchliche und Burgerliche Gefege binmeg gefeget, erhellet aus Go behauptete er offentlich, bie feinem Drozeffe. The fen fein Sacrament, fondern ein bloges weltliches Sandniß, und bas Berboth, nicht in Die Blutsfreundschaft ju beirathen, fen von teis ner Berbindlichteit, baher et benn auch feine ein gene Tochter nothigte, fich mit einem ihrer nach: ften Bermanbten gu verheirathen. Schon , das tounte ihm in einem eifrig fatholischen Lande bie Strafe ber Reberen gu bieben, wie er benn um beswillen auch, vor bem Geiftlichen Gerichte ver: Maget, und bon bemfelben in ben Bann gethan ward : Gin anderer Beweis feiner Berachtung ger gen die Rirchlichen und Bargerlichen Gebrauche ift, bag man unter feinen Schriften nicht nur eis ne verbacheige Grabicheift fand, bie er fich felbft gefest hatte, und welche ich im folgenden anfuhr ren werbe, sondern auch ein Testament, worin er nicht mur aus Spotteren bren Dobin. Gulben ju gottfeligen Gachen vermacht, fonbern auch verordnet hatte, feinen Leichnam nach feinem Tobe Tobe auf der öffentlichen Landftraße gu begras ben ?).

Doch bas murde ihn allenfalls ber Reberen und Rrepgeifteren, nicht aber ber Gotteslaugnung . berdachtig gemacht haben; allein zum Unglute hatte man auch von der lettern hinlangliche Be weise in den Sanden. Er ward in Rebruge 1688 auf bem Reichstage zu Grodno als ein . Botteslaugner angegeben. Gein Antiager mar ber Infliggtor von Litthauen und Truchfeß von Bradam, G. Briosfa, ber vorher einer feiner mmauten Kreunde mar, aegen welchen er fich nur. allusehr bloß gegeben hatte, mit welchem er aber nachmahls zerfallen war, und zwar, wie sein Ud: wat in per Bertheidigung vorgab, weil er dem lisionsfi Geld ichuldig war, und Diefer ihn bas rum gemahnet hatte. Es fallt also bes la Croze Behauptung weg, daß die Bischoffe von Wilna und Polen feine Antlager gewesen. Indeffen ward er auf Befehl des Bischofes von Bilna, und war wie es scheiner, noch während bes Reichstages zu Grodno, welcher ben zeen Darg 1688 gerriffen murde, gefangen genommen \*\*).

(1) 30 fchliese diefes aus folgender Stells in 3as lust Briefen G, 1059; Bub idem tempus (den Gift, d. Narth, a 20.

Adjecit Leopoliensis Archiepiscopus dignum efset, ur quemadmodum impius tettamento cavisset
sibi de in publica via sepultura, &c. heißt es in
Jalusti Epist. S. 1137; Dagegen in ber Afftor.
Relat. versichert wird, et habe besoblen gehabt,
feinen Leib auf einem Scheiterhaufen zu verbeingen.

Diese Berhaftnehmung war zwar eigentlich wiber Die Berechtsamen des Dohlnischen Abels, nach melden berfelbe nicht eher als nach geschehener Lieberzeugung in Berhaft genommen werden fann. Es eiferte baber auch einer ber Landbothen auf bem Reichstage bawiber; allein alle übrige billig: ten es \*), und behaupteten, daß man jemanden auf frifder That allerdings einziehen tonne. Ueberdieß mache ber, welcher Gott verlaugne, fich aller Rechte, folglich auch ber Frenheiten bes Abels verluftig; man habe auch Bepfviele genug, baf Edelleute, Die fich nur ber beleibigten Daje: ftat ichulbig gemacht, erft in Berhaft genommen, und bann gerichtet worden. Mun aber fen ein Goiteslaugner ein großerer Berbrecher als ein Das jeftate: Schander. Diefe Grunde brangen burch, und es wurde beschloffen, bag ber Prozest inner:

7ten Mary) coepit agitari causa hactenus Poloniae inaudira, (quae nullum ejusmodi monstrum hucusque pepererat) Lisznski olim Societ. Iesu alumni, deinde dimissi, qui per varia scelera praeceps eo devenerat ur diceret impius, non est Deus. Producta ipsiusmet scripta a Dno Brzoska meris referra blasphemiis, habitaque Episcoporum sessio de eo. In der Listor. Aelas, beist es gwar, er sep erit den ziten Oct. 1688 in Berhast genommen morden. Allein es ist mir nicht wadescheins lich, daß man einen Berbrechert dieser Art mehrer er Monathe, nachdem er öffentlich verlaget worden, und man schon dundige Beweise wider ibn in Sanden hatte, sollte haben seen berum gehen lassen.

\*) La Croze ichreibt aus Partenlichkeit diese Willigung ben benden Bischoffen von Wilna und for fen allein ju, die er auch für des Beklagten Antläger ausgibt.

fall viet Bochen ver bem Landgerichte angefane am werben follte. Ich weiß nicht, woburch fole des gehindert morben, benn bie Sache marb. und wie es fcheinet, mehrere Monathe barauf. in dem geiftlichen Gerichte des Bischofs von Liefe land vorgenommen, wo der Betlagte auch fchule bia befunden ward. Der Bifchof brachte die Sar mauf ben folgenden Reichstage im Rebruar 4680 an, wo fie einen neuen Streit veranlagte, indem die willichen Senatores bas Berfahren des Bischoffig den Gerichtes verwarfen; und behaupteten, daß die Cade vor den Reichstag gehöre, die geiftlichen fie aber als eine Glaubenssache allein vor das Geifte liche Gericht gieben wollten. Endlich brangen die weltlichen mit dem Konige durch, und es ward . beichloffen, baf ber Prozeß in bem Genate ges führet, und daselbst von neuem vorgenommen werden follte \*). Die Sache nahm ben 15ten febr. ihren Anfang, und ber Inftigafor von Lite thauen mar mieber ber Rlager.

Die wider ihn angebrachten Beweise ber fanden vornehmlich in folgenden Stucken. 1. Eine Handschrift von 15 Bogen, welche man bei ihm gefunden, und worin er alle Grunde wis der das Daseyn Gottes, besonders aus heidnte som Schriftsellern, zusammen getragen, und immer daraus die Schlußfolge hergeleitet hatte: loglich ift kein Gott. In eben dieser Schrift

<sup>&</sup>quot;) Fresilch fagen in dem Senate auch Bischöffe; allein die Bischöffemaren doch nicht die eigzigen Richter des Beklagten, wie la Croze behauptet.

hatte er ausbrucklich gesagt: Gott ift nicht der Schöpfer des Menschen; vielmehr ift der Mensch der Schöpfer Gottes, indem er Gott aus dem Michts hervorgezogen hat. 2. Ein Exemplar von Alftrdii Theologia naturalis, wo er ben dessen Genveisen für das Dasen Gottes am Nande die Worre: der Leichtgläubige plaudert narrissives Zeug, lüget, u, f. f. dazu geschrieben hatte. 3. Sein schon gedachtes Testament und die Grabschrift, die er sich selbst gesetzt hatte. Die lestere lautete so:

Heus Viator!

Lapides istos, cave praetereas:
Nihil ad hos offendes; nisi veritate offendaris.

Disces a saxis

· Verum:

Quod homines, etiam qui sciunt, id esse Verum, docent esse fassum:

DOCTRINA SAPIENTUM PRUDENS EST MENDACIUM.

4. Seine Berachtung gegen alle Kirchliche und Burgerliche Gefete, wovon ichon im vorigen ein Benfpiel angeführet worden.

Der Beklagte gestand, in dem ersten Bert hore, den 15ten Febr. daß er das alles geschried ben habe, laugnete aber, daß er es aus eigener Ueberzeugung geschrieben, sondern gab vor, daß seine Schrift aus zwey Theilen hatte bestehen soll sen, in deren ersten er bloß die Grunde der Gob teelaugner gesammelt habe, die er in dem zwenen habe widerlegen, und neue Beweise für das Dar

fenn Gottes anführen wollen. Wenn er gefagt: wir Atheisten behaupten, fo habe er foldes aus ber Urfache gethan, weil er einen Atheisten rebend eingeführet habe. Bas die Rritten über bm Alftedius betreffe, fo habe er nur die vielen ihmaden Beweisgrunde beffelben, ahnden mols lm. Ueberdieß habe er weit beffere und unum= fiflichere Grunde, welche ihn teinen Augenblick an dem Dasenn Gottes zweifeln ließen. man biefe zu wiffen verlangte, führte er einen Beweisgrund aus dem Alftedius an, ohne ihn bod ju nennen, ber von bem Dafenn eines voll: temmnen Befens in jeder Claffe von Dingen bers genommen ist: In omni genere entium datur perfectissimum. E. gr. in genere astrorum datur perfectissimum quod est sol. In genere. entium intellectualium datur ens perfectissimum, Bo ich nicht fehr irre, fo ift diefer von ihm fo hoch gerühmte Beweis, ben er noch bazu für ben feinigen ausgab, gewiß einer der fcwache fien in bem Alftebius; wenigstens hatte er in Bes nachtung feiner Richter auf alle Kalle beffer ges han, wenn er fich bloß auf ben Glauben ber Rirde berufeft batte. Bugleich bath er, baß ihm tin Sachwalter zugelaffen werben mochte.

Die geistlichen Senatoren suchten nochmahls, in Sache von dem Senate weg, und für das wissiehe Beriche zu ziehen; allein sie wurden von dem weltlichen überstimmt, welche nicht einmahl das Decret des Bischofs von Liefland, daß der bestagte der Gottesläugnung sen überführet worzen, ben den Acten leiden wollten. Man bes

fchloß, ihm einen Abvocaten zu bewilligen, boch mit der Bedingung, haß berfelbe feine Nothdurft innerhalb dren Tagen anbringen follte.

Den folgenden 18ten Febr. wandte sein Abvocat bloß das unrechtmäßige gerichtliche Versfahren wider ihn ein, indem man ihn in Vershaft genommen habe, ohne ihn zu eitiren und zu verhören. Allein der König hob allen Zweisel durch ein Decret, und nunmehr ward dem Betlagten den 25ten Februar als der letzte Termin zu seiner Verantwortung angesetzt.

An diesem Tage nun mandte fein Sachwalt ter alles an, es wenigstens wahrscheinlich ju ma: den, daß er obige Schriften nicht aus eigener Ueberzeugung, fondern bloß in der Abficht aufget febet habe, fie kunftig einmahl zu wiberlegen. Ueberdieß habe er von Jugend auf einen drifflis chen Bandel geführet, habe noch ein Paar Ea ge vor feinem Berhafte bas Abendmabl genoffen, babe viele Almofen gegeben, und fen Billens ger wefen, eine Kapelle ju ftiften: Unter feinen Schriften befanden fich viele Papiere mit gottfe ligen Betrachtungen, welche folglich eine gant audere Abficht verriethen, als man ihm andichten Er habe auch bereits ein Testament auf molle. gefest gehabt, welches er im Rahmen ber Drem einigfeit angefangen, und barin feine Seele Goth feinen Leib ber Erbe befohlen, u. f. f. Untlager habe ihn bloß aus Saf angegeben, weil er ibn um Bejahlung feiner Schulb gemahne habe. Uebrigens bath er ben Konig um Gnabt

und erboth fich, feine ben ben Schriften gehabte gute Abficht eiblich ju erharten.

Sein Rlager erwiederte barauf, baf bie gehabte bole Abficht aus feinen Auffagen überall nur zu beutlich hervorleuchte. Unter ben Mor: ten wir Atheiften behaupten, habe er fich nothe wendig mit verftehen muffen. - Ueberdieß habe er an einem Orte mit burren Worten gefagt: Sicut ego nunc Deum non esse probo. wirklich bie Absicht gehabt, alle zusammen getras gene Beweife wider bas Dafenn Gottes einmahl ju widerlegen, so murbe er fich nicht so gueges brudt, sonbern diese Absicht wohl irgendivo anges mertet haben. Bon gottfeligen Betrachtungen. welche er aufgelest, haben wollte miffe man nichts: weniaftens habe fich unter feinen Davies Die vorgegebes ren nichts bergleichen gefunden. nen anten Berte tonnten auch Beuchelen fenn, gut mahl da sein vorher gegangener ruchloser Wandel, und die darauf gefolgte kirchliche Ahndung jeders mann bekannt fev. Das vorgegebene Teffament kn niemahle ordentlich bestätiget worden; binges gen habe man ein gang anderes Testament von ihm in Sanden, welches eben teinen Beweis feis per driftlichen Befinnung abgeben tonne, kn ungegrundet, daß fein Rlager aus Bag zu biefem Schritte bewogen worden. Bu bem Gide, m welchem er fich erbothen, toune man ihn um beswillen nicht laffen, weil er ben, auf beffen Nahmen er schworen wolle, verlaugnet habe, bine gigen muffe ber Rlager ju bem Gibe gelaffen were ben, ba er so viele Beweisgrunde fur sich habe. Die tonigliche Gnade finde hier gleichfalls nicht Statt, weil Gnade ohne Gerechtigkeit die größte Tyrannen seyn wurde.

Den folgenden Tag ward die Sache von weuem vorgenommen, ohne daß neue Gründe-für ober wider ihn waren angebracht worben. Der Beklagte sing endlich selbst an zu reden, blieb ben der vorgegebenen guten Absicht, und bath, wenn man ihn dennoch schuldig sinden sollte, wei nigstens seines Lebens zu schonen, und ihn allens falls auf Lebenszeit in ein Rloster zu sperren, da er denn seine Unschuld hinlanglich darthun wolle.

Die folgenben Zage murben mit Ginfamm: lung ber Stimmen ber Senatoren und Landbothen jugebracht, und nicht bloß bie geiftlichen, fondern faft alle weltliche stimmten einmuthig babin, baß ber beflagte bas Leben verwirtet babe, und mit bem Reuer zu beftrafen fen, Ginige wollten bies fe Strafe noch burch vorhergehende Berbrennung feiner Sand gefcharfet wiffen , bagegen anbete fie burch vorhergehende Enthauptung gemildert munich: Ginige wenige glaubten, bag er mit ewis ger Gefangenichaft ju belegen fen, und nur ein einziger mar ber Deinung, bag man bie Sache nach Rom ichicken follte. Rachdem die fammtlis den Stimmen eingesammelt maren, erfolgte bas vorläufige Urtheit; bag ju vorberft ber Rlager Brjusta nebft feche Beugen feines Standes ichmos ren folle, bag er ben Beflagten nicht aus Bag

ober Bosheit in diefen Projeß gezogen, auch teis ne Schriften mehr, ale vorgezeiget worden, ben ihm gefunden, und überhaupt nichts, mas zu defi fen Bertheidigung dienen konnte, verheimlichet habe; welcher Gid denn auch den geen Marz wirkt kan abgeleget ward.

Bisher hatte sich Liszynski beständig far unschuldig ausgegeben, und nur sein Leben zu renen gesucht. Allein als er endlich sahe, was die Sache für einen Ausgang nehmen wurde, si ward er, wenigstens dem Scheine nach, biegsat mer, bezeugte einige Reue und gestand dem Bisschofe von Posen, der sich vor andern mit ihm zu thun machte, daß er die Läugnung des Daseyns Gottes als das beste Wettel augesehen habe, seiner Gewissenschiffe über sein ausschweisendes Leiden, besonders über seine Vergehungen wider das sechste Geboth, los zu werden.

Während dieser ganzen Zett war der papste liche Nuntius Cantelmi überaus geschäftig, diese Sache von dem Senate und Neichstage abzuzier hen und vor das geistliche Gericht zu spielen. Er hielt eine Versammlung ber Bischöffe und bath sie im Nahmen des Papstes mit Thranen, eine Religions: und Glaubenssache nicht dem weltlichen Arme zu überlassen, und sich badurch ihre Gerechtsame zu vergeben. Es sey unverantworte lich, daß man das Decret des Vischofes von Liefeland nicht einmahl habe wollen vorlesen lassen, u. s. f. \*). Allein da die Geistlichkeit die Mehrheit

<sup>\*)</sup> Zalusti Epist. Th. 1, 6. 1137-

der Stimmen der weltlichen Landbothen einmahl wider sich hatte, so waren alle diese Bemuhum gen vergebens.

Da man ben Listonefi nunmehr ichon als einen Canbibaten bes Ocheiterhaufens betrachten tonnte, fo mard ben bten Dary in ber Johan nis: Rirche in Barichau ein formlicher Buftag gehalten, bamit bas Berbrechen eines einzigen nicht ber gangen Nation jum Kluche gebeihen mochte, am welchem Tage ber Bifchof Ralusti in ber gebachten Rirche prebigte. Rach bem Gttess bienfte besuchte ber Bifchof ben Gefangenen, fanb ihn aber seiner eigenen Bersicherung nach \*) noch fehr harthersia und verftocht. Richts befto menis ger mußte er den Ioten Marz in ber eben gebache ten Rirche feine gerthumer auf bie gewohnliche Art offentlich abschworen, woben ber Bifchof von Liefland eine Predigt hielt, mahrend welcher Liss annell auf einem por bem Altare errichteten Ges rufte fniend lag. Dach ber Predigt feste fich ber Bifchof auf einen Stuhl vor ihm, ließ ihm bie Kormel bes Biederrufs vorlefen, die er mit vies Jen Thranen nachfprach, und ertheilte ihm die Abfolution. Der Beflagte beschloß die Renerliche feit mit einer turgen Rebe an bas Bolt, worin er ben Ronig, ben Genat und bie Republit um Snabe anrief. Unter andern fagte er barin: aglaubet bem Teufel nicht, benn ber betrieget amich und euch. Lagt unsein ben Berten Gote "tes nicht neugierig febn; es ift nicht nothwendig,

"daß wir das, mas verborgen ift, mit unfern "Augen feben. Laßt es uns daher auch nicht uns "terfuchen, sondern vielmehr die verborgene Wahr "heit glauben" \*).

Den 28ten Mark murbe endlich bas Urtheil von dem Sofmarichall von Litthauen befannt ges macht, welches babin ging : baß feine Schriften in feiner Sand auf dem Martte der Stadt Mars fcau, er felbft aber vor ber Stadt lebenbig vers brannt werben, fein Bermogen boch ber Gerechts famen feiner Chegattinn unbeschabet, halb bem Risco und halb dem Untlager jufallen, fein Saus aber niedergeriffen, und nie wieder aufgebauet werden follte. Rachdem dieg Urtheil verlefen war, traten bie Biichofe von Dofen und Liefland vor ben toniglichen Thron und bathen, bag bas Urtheil mochte gemildert werden. Der Beflaate felbft fiet auf die Rnic, und bath mit vielen Thras nen, ibn feiner fo langwierigen Marter auszu: feben, damit er nicht in Berzweifelung gerathen modte, fondern ihn vielmehr durch einen Schwerts freich fterben zu laffen, welche Gnabe ihm auch wn bem Ronige bewilliget murbe.

Die hinrichtung ging ben 30ten Marz vor fich, wobey er seine Schriften, sie an einem Stor de haltend, selbst verbrennen mußte. hierauf ward ihm der Ropf abgeschlagen, der Körper vor der Stadt auf einem Scheiterhaufen verbrannt,

<sup>\*)</sup> Jahuski G. 1130.

und bie Afche alsbann in eine Kanone geladen, und nach ber Tartaren zu geschoffen \*).

Ob'es billig ift, einen Mann, ber wirflich bergleichen Arrthumer heget, auf eine fo graufas me Art hingurichten, geboret hierher nicht. apneli mußte wenigstens, daß bas barte Gefet feiner Rirche hierin unerbittlich ift, und es war für ihn wenigstens zehnfache Pflicht, feine Deis nungen für fich zu behalten. Es ift nur bie Fras ge, ob er wirtlich ber ihm bengemeffenen Gottes: laugnung ichulbig mar. Es ift fonderbar, baß la Croze, ber doch fonft mit bem Brandmable des Atheismus fo frengebig ift, und es vielen bie: ran gewiß unschuldigen Dannern aufzudrucken fucht, gerade diefen Dann fur unschulbig halt, meniaftens glaubt, bag er nie gehorig überführet morden. Allein man hatte ja feine eigene Sand, und die Beweise von berfelben maren. bachte id, überzeugend genug, und den Behelf, daß er die niebergefdriebenen Gage funftig habe widerlegen

<sup>\*)</sup> Das Urtheil stehet wortlich ben dem Zaluski S.
1129. Nach seiner Erzählung von der Hinichtung, wäre es pünctlich und ohne alle Mildetung an ihm vollzogen worden. Nachdem er S. 1137 gesagt batte, daß er sich endlich, obgleich sehr spät, bekehret habe, sährt er sort: Admorus deinde supplieits suit, in linguam er os primum saevitum, (wovon doch in dem Urtheil nichts sehet.) quibus in Deum crudelis suerat; tum exusta manus desormissimi partus instrumentum, cremataeque chartae blasphemiarum, tandem ipse monstrum sui saeculi, Deicida er legirupa piacularibus Flammis, si tamen illae tantum nesas lustrare poterant, absumptus.

wollen, wird wohl tein Richter in ahnlichen Rat len als eine gultige Entschuldigung ansehen ton nen, weil fonft ein großer Theil ber-Berbrechen ungestraft bleiben mußte. Gin Dieb g. B. tonne te fid allemabl bamit ausreben, bag er bie aute Ablicht gehabt, ben Diebstahl einmahl wieder zu Allein man fiehet wohl, daß ein unede ler Saß gegen bie Momische Rirche' den la Croze ju diefer unzeitigen Bertheidigung verleitet, baber ichiebt er auch die gange Schuld der Berurthei: . lung und hinrichtung auf die Bischofe, da doch aus bem Balusfi und allen übrigen Dachrichten erweislich genug ift, daß die Bifchofe die Sache vergebens an fich zu ziehen gefucht, und baf fein Projeg vor bem Senase und gangen Reichstage geführet worden, baber die weltlichen Giande eben so viel Untheil daran hatten, als die geistlie Rreplich werden Diefe baben ben meiften Eifer verrathen haben, allein bazu tonnen fie fich leicht Amit halber fur verbunden gehalten baben.

Pape Innocent XI il a remué toute la machine de la Diéte en 1689, particulièrement le Clergé, pour faire condamner au feu, an malheureux Gentilhomme Lithuanois, acculé d' Athéisme, quoique repentant et revenue à la saine doctrine, sans avoir jamais enseigné la mauvaise. Cet homme avoit été contre les Loix fondamentales de l' Etat, qui ne permettent pas qu'on arrête, un Noble, avant que de l'avoir condamné. Il étoit accusé par des gens qui en vouloient à son bien; il avoit vêcu en Chrétien, fondé une Chapelle, fait des oeuvres pies dans fon Testament: tout fon crime étoit d' avoir refuté à la marge d' un livre fait par un certain Astelius (Alstedius) sur l'existence de Dieu. les foibles raisons, dont elle étoit prouvée par cet auteur. Il mettoit à la fin de chaque raison, dont l'auteur se servoit, ergo non 'est Deus : voulant dire que la même raison, dont il prétendoit prouver l' Existence d' un Dieu, prouvoit tout le contraire, tant elles étoient foibles, sans pourtant en douter luimême: aussi le Saint-Office, et le Pontife Romain désapprouverent fort la conduité de la Diète, crierent fort contre ce rigoureux Décret, dans une lettre que le Pape écrivit à son Nonce en Pologne, dont j' ai vu l' Original. 1. D' Alerac ift ein fluche 3d bemerte daben. tiger leichtsinniger Franzose, bessen Anecdotes. überhaupt voller Unrichtigkeiten und einfeitiger Radrichten find. 2. Db der Bifchof von Do:

fen ben biefem Prozesse eine so wichtige Rolle ger spielet, als der-Frangose will, muß ich babin ges ftellet fenn laffen. Benigftens fchweigen alle übris ge Machrichten bavon. Der Bifchof, von Liefland fing ben Progeg au, und ber Senat beendigte ibn. 3. D'Alerac gibt ben Liszphöfi gegen bas Ende der angeführten Stelle nicht undeutlich für unschuldig aus, vorher aber hatte er gesagt, daß er fein Bergehen bereuet, und fich wieder au ber mahren Lebre gewandt habe; bas ift meniaftens Es ift mahricheinlich .. baß ein Biberfpruch. wenn Liegonefi fruber einige Reue bezeuget hatte, und fich nicht immer hatte vertheibigen wollen. er weit gelinder murbe fenn bestrafet worden. 4. Gein Berhaft vor geschehener Bortadung und Ues berführung mar ein Schler wider die Kormalitat, ber im Grunde die Cache nicht verbefferte, und burch eine andere Formalitat, ich meine das fonigliche Des cret, leicht gehoben war. 5. Dag er aus Gigennut angegeben worden, ift unerwiesen, wenigstens nach bem ber Rlager biefen Borwurf eiblich von fich abge lehnet bat, rechtlich ju urtheilen, eine Berlaumbung. Allein gefest, es mare gegrundet, fo mare es wies ber nur eine Formalitat, und es tam bier bloß auf gultige Beweise an. - 6. Es ift ungegrundet, bag feine Unmerkungen über ben Alftedius ber einzige Beweis wider ihn maren. Die Schrift pon 15 Bogen, worin er fich ausbrudlich einen Atheiften nannte, und als einen folden Betrug, mar ihm porzüglich nachtheilig. 7. Eben fo uns gegrandet ift, daß Alftebius lauter fdmache Bes

weise fur bas Dasenn Gottes angeführet hat. Er hat die gewöhnlichen philosophischen Beweise aufgestellet, ob er fie gleich, in ber vermeinten auten Abficht, fie ju verftarten, mit manchen fcmaden Beweisarunden untermenget haben fann. 8. Gein vorher gegangener driftlicher Banbel wird durch die Droces; Acten widerlegt. ungegrundet; daß er eine Ravelle gestiftet babe: er faat in feiner Bertheibigung felbft nur, bag er eine babe ftiften wollen. 9. Den Unwillen des Romifden Sofes ftellt der Frangofe vorfeslich in ein vollig faliches Licht. Man war zu Rom niche · barüber aufgebracht, bag man ihn hingenichtet hatte, auch nicht, daß man ein fo icharfes Ur: theil wider ihn gefället hatte, fondern bloß, weil ber Prozeg vor einem Beltlichen oder boch wes niaftens gemischten Berichte geguhret worben, bas gegen berfelbe nach Romifchen Begriffen bloß fur bas geiftliche Gericht gehoret hatte. Das war es, was dem Papfte fo fehr am Bergen lag, bas her fich auch sein Muntius so viele Dube aab. Die Sache aus bem Senate wegzubringen. Rlage über allzugroße Sarte in Glaubensfachen fiehet dem Romischen Stuhle nicht abnlich, und mare Liszynsti zu Rom gerichtet worden, fo murs be er gewiß nicht einmahl fo leicht bavon getom: men fenn. Man urtheile nunmehr, ob D' Alerac Zeugniß wohl von einem fo großen Ges wichte ift, als la Croze behauptet.

## 17. Beorge for ",

## Stifter ber Quarer.

Unter allen Schwärmern in der Religion (denn es gibt ihrer in allen Wissenschaften,) sind die Quater eine der gröbsten und plumpesten, weil sie nicht allein allen rechmäßigen Gebrauch in Erforschung der Währheit, sondern auch jede nähliche Wissenschaft und gelehrte Kenntniß hab sen und verachten, und ihre Einbildungstraft und Empsindungen für den einzigen und höchsten Errkmtnißgrund in der Religion ausgeben, nach welchem sogar die heil. Schrift erkläret und beutzteilet werden muß. Dieser Erkenntnißgrund if

Dan muß diesen George Sor nicht mit einem andern gleiches Bornahmens verwechsein, der zwar gleiches Bornahmens verwechsein, der zwar gleiches Bornahmens verwechsein, der zwar gleiches eine Luder war, und mit dem uns siegen zu einer Seit ledte, aber jünger von Ishem, und mit ihm auf keine Weise verwandt, fibrigens aber ihm an Geist und Sitten sehr ähnlich war. Ich habe die Nachrichten von dem unfrigen gehöten Sheild aus Gerh. Cröft Hildoria Quakeriona entlehnet, welche immer noch eine der besten Geschiche obes bestehn albest in Aberaul fam, abet sieden das folgende Jahr eben daleich nicht nur wieder aufgelegt, sondern auch zu Berlin in des vieder aufgelegt, sondern auch zu Berlin in des dentliche übereist wurde. Der Medleich und deutsiche ubereist wurde. Der Medleich und deutsiche Luder, Todias Robibans schrieb zwar um ter dem Nahmen Philalethus dagegen; Dilucidationen quaedam valde necessarien in Gor. Croesse Wilderia Quakerangun, Amsterdam, 1696, B. als lein er bestritt darin nur die Odeskungsart, nicht aber die Begebondeiten selbst.

Cold. D. Marrie, e G.

nun ihr inneres Licht , bas innere Bort, ber beil. . Geift, ber Briffus in ims, wher wie fie bas Ding fonft nennen, welcher fich benn burch haufige Gins gebungen, Offenbarungen, Erfcheinungen und Eraus me ben ihnen auffert. Da Geiftesfrafte, welche porgualich geubt merben, auch einen borguglichen Brad ber Starte erhalten, ber Quater aber feis ne Ginbildungstraft und Empfindungen unaufhors lich auf die Kolter fpannet, um bes innern Liche tes theilhaftig zu werden, fo laffen fich bie aufe ferordentlichen Bergudungen, morein er gumeilen fallt, gang naturlich ertlaren, ohne bag man fie eben fur Betrug und Berftellung halten burfte. Es ift baber ber Dube werth, bas Leben eines Mannes tennen zu lernen, welcher die Belt, gur Schande ber Bernunft mit einer fo fonberbaren Becte beschentet hat, deren fcnelle und- große Musbreitung aller ihrer Ungereimtheit ungeachtet. unbegreiflich fenn wurde, wenn man nicht die gros Re Dacht ber erhikten Ginbilbungstraft felbit über Menfchen befferer Art fennete.

George For war 1.624, getade in dem Jahre, da sein Borlaufer, Jacob Bohm zu Görs lit starb, in dem Dorse Dreton in der Englans dischen Grafichaft Leicester gebohren, wo sein Baster Christoph For und seine Mutter Maria Lago arme aber ehrliche Leute waren, welche sich zu der Presbyterianischen Kirche bekannten. Sein Baster war ein Weber, und da dieses Jandwert, wie so manche andere, welche mit keiner Bewesgung des Leibes, verdunden sind, leicht Schwers

much und Erubfinn erzeuget, fo mochte unferm Beorge fcon ein auter Theil biefer Gemuthsart angebohren fenn, indem er icon als ein Anabe einen ungewöhnlichen Ernft und eine Abneigung bon aller Zerftrenung blicken ließ. Ueberall fuche te er die Ginfamteit, und wenn er ja fprechen mußte, fo geschahe foldes mit einer gewiffen Traurigkeit, so wohl in bem Tone als in ben Geberben. Da feine Erziehung bem geringen Stande feiner Meltern angemeffen mar, fo lernte tt in ber Schufe weiter nichts als Lefen, und ein wenig, obgleich fehr fummerlich, fchreiben. ter hat er nie etwas von Biffenschaften erlernet, und da er baben noch bagu eine ichwere Sprache, und einen unverftandlichen Zuebruck in feiner Ruttersprache hatte, so hatte es damahle wohl nirmand geglaubt, daß aus bem ungeschickten Anaben einmahl ber Stifter einer gablreichen und bruhmten Secte werben follte.

Seine Aeltern bestimmten ihn zu dem Schur sterhandwerke, und da dieses noch weniger kört perliche Bewegung verstattet, als das Gewerbe seines Baters, so ward der ihm angeböhrne Tieße sinn dadurch natürkich vermehren. Er erlernte dasselbe in der Stadt Nottingham, und wandte ale Zeit, welche sein Handwerk ihm übrig ließ, auf das Lesen, besonders der heiligen Schrift, welche er ben seinem guten Gedächtnisse ben nahe auswendig konnte, und betrug sich übrigens ans bächtig und bescheiden. Allein, da er bey seinem

vielen Lefen in turger Zeit mehr wußte, als ander bere feines gleichen, so aufferte fich auch balb ein Duntel ben ihm, und ba er noch als Jungling andere Erwachsene ermahnen und lehren wollte, so machte folches theils Aufsehen, theils zog es ihm allerlen kleine Berdrießlichkeiten zu.

Er war taum neunzehn Jahr alt, als fich Schon bie Wirtung feines Onpochonbrischen Rors pers auf feine gerruttete Ginbildungefraft zeigte. Er ging einmahl auf dem Felde fpatieren, und ba' bas, mas er bisher über bas menfchliche Bers halten gelesen und gedacht hatte, fich jest in feit nem Ropfe burchfreutte, fo horete er unvermu: muthet eine Stimme vom Simmel, welche ihm zurief: "bas ganze menschliche Geschlecht fey "eitel. Die Bosheit ber Kindheit und Jugend "machse mit ben Sabren. Danner im mittlern "Alter hauften die Lafter , und Bejahrte murben "barin verhartet. Wenn benn bas Alter tomme, , fo erlofche bas Licht ber Seele, wenn es am "bellften brennen follte, ganglich, und enblich .. tomme ber Tob und überliefere ben Denfchen, nfo wie er ihn finde, bem Berrn und Richter Er folle bemnach von bem Saufen "ber Belt. "biefer Gottlofen ausgehen, und ein einfames "und von bem allgemeinen liebel abgefonbertes Ler "ben führen." Diese Erscheinung feste ihn auf mehrere Tage gang außer fich, und er beschloß nunmehr,, fich bem Umgang, mit andern vollig ju entziehen, und alle Bofe Begierben burch fleifliges Raften und Besben ju erftiden; ein Ents

idins, welcher fein Uebel nothwendig vermehren mußte. Zugleich trieb er fein Sandwerk nur so weit, als zu feinem Unterhalte unentbehrlich war; alle übrige Zeit aber brachte er mit Lefen, Speculiren und Uebungen der Andacht zu.

Indeffen entrog er fich boch ber menfchlie den Gefellichaft nicht fo febr. baf er fich nicht burd haufige Ermahnungen und Bestrafungen anderer hatte auszeichnen follen, und da er baben feine Ueberlegenheit über andere feines Standes gewahr warb, er auch ben überall berricbenben Berfall bes Chriftenthums fahe: fo ftien icon febt frühe ber stolze Gebante in ihm auf, sich mit ber Beit um ein firchliches Amt zu bewerben, und ob er fich gleich bewußt war, daß es ihm an als len bazu nothwendigen gelehrten Renntniffen volslig fehlte, fo' hoffte er boch, daß der Beift Gote' tts diefen Mangel hinlanglich erfeben murbe. Of der Sana andere ju unterrichten, ober fein handwerk ihn von einem Orte zum andern trieb. weiß ich nicht; genug, er hielt fich nunmehr bald hier bald ba auf, und arbeitete an jedem Orte nicht mehr, als er zu feinem Unterhalte nothig hatte. Man follte glauben, bag biefe häufigen Reifen feinen franten Rorper murben geheilet bas ben; allein er verbarb alles wieder durch, fein eis friges Lefen, und burch bie unaufhörlichen Opes tulationen, benen er fich überließ. Seine Rrants beit brach baber in eine beftige Delancholie aus. und ba alle Rrafte feiner Seele einmahl auf bie" Religion und fonft nichts gespannet waren, fe

Sehielten fie biese Richtung auch in feiner Schwers Er glaubte, er werbe von bem Teufel mit ben fcredlichken Berfuchen bis zur Berzweifes lung gequalet, fo bag er fich oft ben Tob munich Er flagte biefe feine Moth auf ber Reife mehrern frommen Leuten, besonders den Geiftlis den; allein ba biefe feine Berfuchungen theils für eine torperliche Rrantheit hielten, die ber leibliche Argt beilen muffe, theils ihm ben rechtmäßigen Gebrauch ber Bernunft und ber übrigen in ber Religion vorgeschriebenen Mittel empfahlen, fo verdarben fie es fehr bald ben ihm, und er fchmåe hete fie als unerfahrne und fleischlich gefinnte Birten, welche teine Erleuchtung von Bott bats Bugleich fing er an, fich bem offentlichen Sottesbienfte zu entziehen, und bing gang feinen eigenen tieffinnigen Betrachtungen nach.

Bey diefen Umstånden war es kein Wuns der, daß er nunmehr so wohl dem Körper, als dem Gemuthe nach sehr geschwinde zu einem Schwärmer der ersten Art reiste. Er hatte uns aufhörliche göttliche Offenbarungen, Erscheinuns gen und Gesichter; erhielt auf seine Fragen und Zweifel allemahl unmittelbare göttliche Antwort, und wußte viele kunftige Dinge. Unter andern ward er einmahl im Geiste mit einem feurigen Schwerte in das Paradies entzuelt, wo er nach dem Ebenbilde Adams, wie er vor dem Falle war, umgebildet wurde. Er ward zugleich in den geheimsten Dingen unterrichtet, so daß ihm auch die Schöpfung der West vorgelegt, und ihm das bin gezeiget wurbe, wie jedes Geschopf nach Maßgebung seiner Natur seinen Nahmen empfani gen habe. Da er sich einmahl in dem Gesiss sicher Geheimnisse sahe, so gerteich er und mehr als einmahl aus den Zweisel, od es dem mensche lichen Geschlechte nicht heilsamer wäre, wenn er seine empfangene große Weisheit in der Avzneys tunst zeigte, zumahl da er in Leicester eine Offens darung hatte, daß die gemöhnlichen Aerzte weder die Natur noch die in den Dingen verborgenen Kräste kenneten, weil es ihnen ganz an der dazu nöchigen Erleuchtung sehle. Nach mancherten leberlegungen und Offenbarungen byschloß er ends lich, lieber an der Kirche, als an den sienschlits den Eingeweiden zu quacksalbern.

Jacob Bohm und George For find fich nicht nur in ber Art ber Schwarmeren, fonbern auch in dem Stufengange berfelben; und ihren besondern Meußerungen aufferorbentlich ahnlich. duch Bohm bilbete fich ein, in ber Maturwifs fenschaft, besonders in Ansehung ber Krafte ber Naturforver und ihrer Dahmen', besondere gotta liche Aufschlässe erhalten zu haben. Man follte buher bennahe auf bie Gebanten gerathen, baf for Bohmens Schriften gelefen, und folglich mit beffen Raibe genfluges habe, wenn man nur vifte, ob beffen Schriften fo frube in bas Enge liche übersett worden. Inbeffen lagt fich bie Uebereinftimmung ihrer Ochwarmeren auch gang untich erklaren, meil fie aus einerlen physischen Whiche herrührte, fich baber unter abnlichen Ums

panben auch auf ähnliche Art außerte. Fast alle Schwarmer haben fich auch vorzüglicher Kenntz wisse in nasürlichen Dingen gerühmet.

Daß ein Denfich, ber fo großer Biffene fcoften war gewürdiget worden, fich nichts gepinges harauf einbilden wird, tann man fich obe nehin fcon vorftellen. Kor glaubte, alle feine Reitgenoffen fo wohl an Ginfichen, als in bem Bandel ju übertreffen, und ba es ihm an Leichts eläubigen nicht fehlte, welche ihn bewunderten. to warte er gang nathrlich eitel und kote. Er rahmis fich feiner Offenbarungen gern. und breis sere alles, was endere ju feihem lobe fagten, auf bas ashiffentlichke aus. Da hvockondrifche Berinnen, aus einem Eriebe ber Matur, welche fo durch Unftrengung Erleichterung ju verschaft fen fucht, fich ju manchen Zeiten gem mittheis Ien, fo hatte Rox auch einen unwiderfiehlichen Sang ju predigen, und andere ju unterrichten, Daber er nunmehr mit Ernft barauf bachte, bies fen Sang auf eine beständige Urt ju befriedigen. Um boch biefes mit einer Wet von Anstande zu thun, hielt er fich bennahe bren Jahre lang noch einfamer ale vorber, um wie er fagte, ju ftus Dieren; allein, man tann icon benten, bag et Stof ben Beift in fich wird ftublerer, b. i. feinen eigenen berwerrenen Gebanten und Ginfallen nachgehänget baben.

Endlich trat er 1647 öffentlich auf, und ba er unter feines gleichen balb aufänglich einem ungewöhnlichen Julauf und Bopfall betaut, fo

fibe er biefes ale einen abetlichen Ruf an . und befolof, fich gang bem Lehramte zu wihmen. Er hatte fein Bandwert bisher noch in fo weit getries ben, als es ju feinem Unterhalte nothwendig sewelen war, bach immer nur als Gofell; nuns mehr aber gabl er es vollia auf, und lebte von ber Gutthatigleit anberer , und ob fich gleich vie le fanben, die ihn mit ihrem Bermogen unters fügen wollten, fo nahm er boch nicht mehr an, als et jedesmahl bedurfte, und lebte jederzeit maffig und bescheiben, wie er benn auch noch ger wame Zeit , nach Wet ber Englischen Schuster eis M gang leberne Rfeibung trug, felbft wenn er predigte, und baffer noch lange ber leberne Dann Wer bas jur Odwermuth und genannt warb. Odwarmeren ohnehin geneigte Bolf in England tmnet, besonders in ber Mitte bes vorigen Jahr bunbertes, ba es in ber Cuftur noch viel weiter purket war, als jest, wird fich nicht wunbern, bas er in turser Reit einen großen Unbang betam. befonders in ben Drovingen Leicefter, Mottingham und Daton. Rugleich fanben fich von allen Geis ten ichwäumerische Müßigganger ein, welche fich erboeben, ibn in feinem Erframte ju unterfluben, and we fie nur tonnten, in Ropens Geift unb Lotte predicten. Da biefes lauter Leute aus ben niedrigften Elaffen waren, fo barf man fic Richt wundern , daß fie fich beben oft febr unger Attet betrugen, auf Strafen und Darften prebige un, ja wohl aur in die Kirchen liefen, das Bolt in dem Gottesdienste störten, und den Predigeng auf den Kanzeln widersprachen. For selbst, der disher noch ziemlich bescheiden gewesen war, em laubte sich auf Antried des innern Geistes diese Ungezogenheit in Nottingham, ward aber dafür in Verhaft genommen. Doch diesmahl dauerte derselbe nicht lange, indem nicht allein viele Bürrger, sondern selbst der Stadtrichter sich zu seiner Parthey schlugen, daher er nach wenig Tagen wieder entlassen ward. Es geschahe dies 1649, da For das 25te Jahr seines Alters erreicht hatte, und da er in diesem Jahre sein Lehramt aus getreten, und zugleich die erste Berfolgung in demselben erlitten hatte, so halten die Quaker es für das Geburtsjahr ihrer Kirche.

Ihr Stifter mart nunmehr gang naturlich immer breifter, und fette immer mehr Bertrauen. auf feine unmittelbare Cenbung. Ru Mansfielb in ber Grafichaft Mattingham, trieb er ben Teus fel aus einer befeffenen Ruan, und in Leisefters hire machte er einen Rranten, ben feine Zergte fcon verlaffen hatten, durch bloges Unrühren Daß biefe und ahnliche und Gebeth gefund. Bunder, und feine immer fortbauernben Offens barungen und Erscheinungen feinen Unhang gar fehr werben vermehret haben, tann man leicht benten. Es fcbeinet inbeffen nitht, baf Rar bise ber noch ben ftolgen Gebanten geheget batte, eine eigene Rirche ju ftiften und vielleicht murbe er nie auf biefen Ginfall gefallen feyn, wenn nicht feine ungestumen Unbanger fich jest von felbft

ven ber übrigen Rirche abgefondert, und eigene Berfammlungen anzustellen angefangen batten. Ihre Unterscheidungslehren waren auch iest noch febr roh und unzusammenhangend, und alles war auf for fogenanntes inners Licht, b. i. auf ihre Einbildungsfraft, und auf die Biederherstellung bet erften einfaltigen aber thatigen Chriftenthums gegrundet. Ihr Gottesbienft war febr einfach, und verricth gang ben roben Ropf und Gelchmad In ihren Berfammlungen hing ihres Stifters. ber Bortrag nicht von einer bestimmten Derfon ab, fondern jeder, welchen der Beift antrieb, trat auf und redete, was derfelbe ihm eingab, welches oft mit Rittern, ichaumen und ben hefs tigften Berguckungen begleitet mar: menn aber niemand fich von bem Geiffe getrieben fublte, fo ging bie Berfammlung in ber Stille wieder aus Indeffen muß man gefteben, baß fie fid mehrerer Rechtschaffenheit, Daggigteit und anderer gelellichaftlichen Tugenden befliffen, als viele der gewöhnlichen orthodoren Christen, wels des benn viel baju beptrug, ihren Anbang felbft in den obern Claffen au vermehren.

Bum Unglücke war Forens und seiner Amshänger innerer Geist nur allgu oft von der ungestieten und ungestümen Art, daber sie auf der andern Seite alles wieder verdarken, was sie auf der einen durch einen guten außern Schein gut machten. For selbst lief zu Mansfield und an andern Orten in die Lirchen, schmähete die Briftlichen, das sie ihr Amr um des Lohnes wils

fen verrichteten, eiferte wiber bie beil. Schrift, welche er nicht bas Bort Gottes genannt wiffen wollte, weil biefer Mahme bloß bem innern Bors te gebuhre, turz er zantte über alles, was mit feinen Eraumen nicht überein fam. Er ward baber auch in Mansfield in Berhaft genommen und nach einigen Tagen auf eine ichimpfliche Urt aus ber Stabt gebracht. Aber er ward baburch nicht bescheidener, fondern wiederhohlte biefen Auftritt 1650 zu Darby, und ward bafür auf ein Sahr in bas Auchthaus gesperret. Um eben biefe Reit erhielten feine Unhanger ben Dahmen Quafer ober Bitterer von bem Englischen Borte to quake, gittern, weil fie in ihren Berfamme lungen, um bes innern Lichtes theilhaftig ju wers ben, ihr Einbildungsfraft oft fo lange anftrenge ten bis fie in Entaudung geriethen und gitterten.

Nachdem Sor feine Freyheit wieber erhale sen hatte, ftreifte er unaufhorlich in ben umlies genben Provingen Leicester, Dort, Lancafter, Beftworland u. f. f. umber, und vergrößerte feis Da er nicht überall feun fonnte, nen Anhana. fo legte er fich jest auf bas Brieffdreiben; allein alle feine Briefe verrathen nichts als rohe und permorrene, aus ber Bibel jufammen geraffte Bier ift gleich fein erfter Brief gur Pros Abeen. be: "Der herr ift Konig auf bem gangen Erbs Desmegen lobet und preifet alle Bols "boben. "ter euren Ronig in mahrem Geborfam, in bem Blang ber Beiligfeit, und in Aufrichtigfeit. D betrachtets mit wahren Geborfam, Die ihr

.ben Berren mit Berftanbe fennet, und merters aund betrachtete in Grillichmeigen, in Untermer: "fung des Gemuthes, fo werbet ihr ben Berrn au euch in eurem Gemuthe reben boren. **Oek** "ne Stimme ift fuß und anmuthig. "Schafe boren feine Stimme und wollen teine "andere boren. Und wenn fie feine Stimme bos ren, fo freuen fie fich und geharden, und fingen "auch vor Rreuden. D, ihre Bergen find mit meinem emigen Triumphe erfüllt. Cie fingen und loben den emigen Gott in Rion. Ahre "Freude wird niemaus von ihnen nehmen. Gb. "re fen bem Berrn in Emigfeit! George Sor." Ber follte es fur möglich halten, baß ein Denfc mit einem fo leeren und muften Ropfe, ber fic munblich vermuthlich noch ichlechter ausbrickte. ber Stifter einer zahlreichen Rirche merben tons nen? Bisher hatte ber Taumel gu lehren und gu predigen nur allein bas mannliche Geschlecht er griffen, allein 1650 fehte ber innere Geift aud das weibliche in Bewegung, und Glifabeth hoor ton, eine bejahrte Frau aus Notringham, war bicerfte, welche unter ihrem Gefchlechte bas ward, was for unter bem feinigen mar.

So groß deffen Anhang auch war, so jog ihm boch sein unvernünftiger Eifer an vielen Orten berbe Prügel und andere Abenteuer zu. 3x einem Geofpiele, wie sehr ihn oft sein inneres Licht zum Gesten hatte, biene folgendes. Er wans bette mit einigen seiner Freunde in der Proving Leicester auf dem Lande herum, sahe in der Fetne

eine Stadt liegen, und fragte, wie fle biefe. Mis man ihm fagte, bag es lichtfield fen, fo erinnerte er fich bag in ber Gegend biefer Stadt ehedem mehrere blutige Ochlachten geliefert, morben, und dieß feste feine burch unaufborliche Uns frendung ichon in bem bochften Grabe gerruttete Rantafie in eine folche Bewegung, bag er, ob es gleich mitten in einem talten Binter mar, auf ber Stelle die Schuhe auszog, über Stock und Stein nach ber Stadt eilte, burch alle Gaffen rann te, und mehe! mehe ber blutburftigen Stadt Lichtfeld! fchrie. Die Ginwohner liefen gufanu men , hielten ihn für einen Rafenden, und ließen ihn aus Ditleiben geben. Aber er tam nicht Bu Balben marb er fiberall fo mohlfeil davon. aus ber Stadt gesteiniget, und ju Liemont, mo er in ber Rirche eine feiner gewöhnlichen Rollen aufführen wollte, ward er halb tobt gefchlagen. Micht Beffer ging es ihm zu Ulberfton in Lanca Her, mo er faum noch mit bem Leben bavon tam. Er marb burch bergleichen Auftritte in manchen Begenden fo befannt, bag, wenn bie Ginmobs ner borten, baß er auf bem Wege fen, fie ibm entgegen jogen, und ihn mit Prügeln wieder jus rad wiesen, weil man icon wußte, bag feine Abs ficht nur war, Aufruhr in ben Rirchen ju ftiften. Kor gab bas alles zwar fite Berfolgungen um bes Grangelli willen aus; allein er hielt es boch nicht immer fur Pflicht, fic ungerochen verfolgen gu Taffen, benn wo er tonnte, ba foling er auf Ane

trieß des innern Getftes tapfer mit ben gauften um fich.

Ohne Zweisel war bie bamable in gang Ens gelland vor und nach ber Sinrichtung Carls I berrichende Unarchte und gugeffofe Schwarmeren Die Urfache, bag Forens Unbang, aller diefer tollen Streiche ungeachtet, bennoch muchs. Bes fonders traten r652 viele Derfonen nicht bloß von den mittlern, fondern felbst aus obern Claf fen ju feiner Darten . und biefe brachten nun auch ein wenig mehr außere Ordnung in ihre Bers fammlungen, welche nicht mehr auf ben Stragen und andern offenen Didben unter bem Bulaufe bes gemeinen Boltes, fondern in verschloffenen Saufern gehalten wurden, obgleich an benjenigen Otten, wo teine Bornehmen mit in bem Spiele waren, die tumultuarifchen Berfammlungen noch immer ihren Fortgang hatten. Unter benjenigen, welche fich um diese Zeit zu ihm schlugen, haben folgende nachmahls das meiste Aufsehen gemacht: Bilbeim Dewsbure, ein Bollenfchlager, und Pfeiffer unter Crommells Armee, ber Roren an' Beredfamteit übertraf, aber megen feiner Bers meffenheit feine meifte Beit in ben Gefangniffen jubringen mußte; Jacob Raplor, ein. Bauer und nachmabliger Golbat unter ber Armee bes Dars laments, der an Babmfinn und Tollheit noch über feinem Meifter mar, und beffen Leben bier eine mahl feinen eigenen Dlas finden wird; Thomas Albham, ber bie Quater bem Cromwell befanns machte, Franciscus Domgill, ein bitheriger Drei siger under den Independenten; Eduard Bure rough, ein Landmann, jest noch ein Jüngling, der fic aber in der Folge einen großen Rahmen unter dieser Secte machte; Ricard Subberthorn, Dauptmann unter der Armee des Parlamentes; und selbst die bisherigen Englischen Seistlichen und Prediger, Philipp Scafe, Thomas Thaps for und sein Bruder Christoph Thaplor, und George Withad. Den stärtsten Zulauf hatte er von den Independenten, Prownisten und Wiederaufern, welche in ihren bisherigen Secten schon eine starte Stimmung zur Schwärmeren empfangen hatten, und hier ihre völlige Nahrung fanden.

Einer seiner nühlichsten Freunde in der Graß schaft Lancaker, war Thomas Kell, einer des Bwölfergerichtes zu Ulverston, der zwar für seine Person nicht formlich zu den Quatern trat, aber dach um seiner Gattin willen, die ihnen mit Leid und Geele ergeben war, sie schütze und vertheit digte, so daß dessen Daus ihre angesehenste und kruchtbarste Schule ward, aus welcher des Thos mas zwen Sohne Leonhard und Peinrich, nebst threr Schwester Sara, und ihrem Hauslehrer, Wilhelm Caton zu ihnen übergingen und nachemahls viel zu dem Ruhm und der bestern Einrich, sung dieser noch ganz rohen und ungeordneten Secte beytrugen.

Bey biefen Umftanden und der in gang Enge land jest herrschenden Zerratung war es benn kein tele Bunber bag fein Anbang fich auch an foli den Orfen berBreitete, wohin For nicht felbf tam, a S. Hu Combribde, in Cumberland u. f. f. Der Werfall bet' Gitten und bie Andelloffgleiten, welche Saraus erfolgten , fielen jederminn auf? man alatibre, Die Smuld flege an bem Lehrbes ariffe : ver unter Eplimwelle Regietung frenlich nut adl' su' feft anearrete; babet wat es teit Munber baf Ricelle Borgeben bas verfallene Chrifteneban in feiffet erffen Canterteft und Gins falt wiedet heriaftellen, viele aut geffinnte aber furefichtige Dranifte berblenbere bat fie ther pon damein Betzen behfitlen, und wenn fle auch bie tollen Swellbe bes Dannes milbilliaren, bbil feine auf fibeinefibe Gache fegneten. Buf anbis te. welche foon ohnehm einen fatten Sang gut Bereichenbeit Schwarmeren batten, ihm nod wiß liget werben beverfallen fenn, tanit mun fich fceit wort feleft Beleftelen. I gilian gnuden ...

Internite internite in die Escat lest ausbeite inte, und naf durch ihren befreintechen Utifug vot andern ausgeschiete ilbero mehr ihr ist duch bie duch vot der die duch bie duch ver der die duch bie die der Dobigkelt auf fich: Rapid einfelogen, und sill warden geleckelt gefänglich einfelogen, und Mildeline Eiten und Phobann Glubb wurden interniteratiogspektichet. Doch die ihre beite Gefählicht ver Anales Antelder ihreite der Einfelogen in der ihreite interniteration einfelogen. Doch die ihr ihr biografie in Einfelogen in der ihreite interniteration einfelogen. Doch die ihreite interniteration einfelogen. Doch die ihreite interniteration einfelogen. Doch die ihreiten einfelogen in der ihreiten die Gefählich die ihr Gefählich der ihreiten die ihreiten

und Rindenfchander, werbe, bingerichtet werbaus fo tam er basmahl mit einem blofen Bermpife bets ppy. Ein anderer Berhaft batte ibm und feinen Parthen fo gar vortheilhaft merden touneut, weine er nur ein wenig mehr gemeinen Berftant gehabt batta ar mard zu Wetfton in, ber Giraffchafe Beicefter geffenden genommenn und bie mien afanige te, daß man feine Sache bart, nicht abthun, tone ne, so marb er nach Landon geschieft, und bee fetoft in bag. Gefangnis gesteckten Schweis nicht. omlich masiffir einen Bufall-Arommell bon feinene Berhafte Machricht betam; genug, nachbem , qu gine Beitlang gefangen gefeffen Spitte, marb er par benfelben geführet. Ba Cromwell ohnabin ein Freund aller Schwarmeren mar, und wenigs ftens aus Politif die bischofliche Lieche gu unters brucken flichte und baber alle Secten fconete und bilbeteu fo lutoth ein ihn noch einer langen Unterredung vollig los, lief ihn in gin anderes Zimmer gehenn und ihn bald darauf zur Abende gafel, hitten; allein der ungefittete Ochwarmer folige bithes troffe one bind bing papon, obue eine fo fchine Gelegenheit; feiner Gorte Beftes au beforberng zu nugen. Inbeffen machte biefer gute Ausgang geine Anhanger, nur noch, breifter, de festen ihre ungeftimen Berfangmlungen an off feintlichen Arten hen Angelund, Mache font, sund unterließen bestim nicht, Den, fffentfichen Chottest Dieult anbeien Beligione il Doutende gu ftoreir Sie machige es ephich Course bas die Unteri obrigfeiten fich micht für flort gemes bielten bern

Unfuge zu fleuern; und baher die Sache an dem Protector herichteten, der denn zwar den Befehl erließ, daß die Quater ihre öffentliche Versamme lungen ainsiellen sollten, aber zugleich verboth, ihr nen etwas in den Weg zu legen, so laulge sie teile ne öffentliche Bewalt ausüben, und nichts wider die Regierung unternehmen wurden. Allein ihr te eigene Widerspenstigkeit, und ihr zügelloser hang, ihre Secte auf Kasten der öffentlichen Bohlanständigkeit und Ruhe auszubreiten, macht ten, daß ihren dieser Befehl wenig nubte, das her denn die Verfolgungen wider sie an sehr wies ihn Orten ihren Fartgang hatten.

Unter andern ward auch For, immer noch einer ber hartnäckigften und ungestütusten unter feinem Anhange zu Lanceston in Cornwallis in Beibaft, genommen, und mußte feine Beit in bem Befängniffe zubringen. Giner feiner Anhanger, wicher befürchtete, daß ben der Unthätigfeit feis ues Meifters das Beffe des Gangen leiden mochs tt, ging au bem Protector, und bath ihn, Foren losjulaffen, und ihn bafür gefangen zu fegen, ere hielt aber, wie man leicht, benten tann, abichlas gige Untwort. Diefer Berfalgungen ungeachtet breitete fich fein Anhang immer weiter aus, upb Put unter trat auch mancher fonft gelehrter und berdienten Dapu ju bemfelben, ber ber Gecte nachher mehr nutte, als For felbft, dergleichen Billen Ames, Stephan Crifpus, Johann Crocius, Samuel Bifchet und andere waren.

Alle biele waren, fo wie ihr Meifter in einer uns aufhörlichen irrenden Ritterschaft begriffen und breiteren ihre Meinungen in allen Provinzen Englands and. For felbst, bei endlich feines Berhaftes wieder entlassen ward, beschieß nuns mehr, had London zu gehen, und in diesem gros Ben Sammeiplage ber Beisheit und Thorheit fein Beil zu versuchen.

Ror pflegte, wenn er auf feiner Banbers fchaft burch einen Ort reifen wollte, allemafil Briefe ober Bothen voraus 'm fatten, welche feine Untanft ale eines von Gort gefandten Upo: ftels anfundigten, und alle fromme Einwohner in ben Gafthof ober an einen anbern Ort einlus ben, ba er benn Predigten nach feiner Art an fie qu halten pflegte. Gehr oft mat' biefer Runft: griff ihm vortheilhaft, aber ed fehfte and nicht an Gelegenheiten, wo er einen tomifchen; bet irrenben Mitterichaft wurdigen Ausgang batte. Ein folder Streich begegnete ihm jest auf feiner Meife nach London. Er hatte die Ginwohner gu 'Rarnhavm'ift ber Graffchaft Gurren in die Scheit te binlaben laffen, ba fie fich benn duch zahlreich Beinftellten, und feine Dredigt rubig mit anhorten. Alls er fertig mar, gingen ihrer viele meg, ans Bere aber bieben ba; und fiegen ben' Wirth tapfer auftragen. 33 Rachbem fie einige Stunben ges fcowelget hatten, gingen fie foft; und folefen ben Wirth in Unfebung ber Bezahlung an Foren, ber fie eingelaben gehabt. Der Apoftel feller fich. fehr ungeberdig; affeift alles Operren mar vers

gebend, et maßer die Zeche bezahlen, und hatte fich bamit wenisstens bine nugliche Lehre erkaufen konnen, wenn ein Schwarmer jemahls weißt werden konnte.

In Condone betrug sich for sehr vernünftig und eingezogen, weil hier mit der Obrigkeit nicht zu spaßen war, weilleicht auch aus Achtung für einige Jünger non Ansehen, welche Burrough ihm hied ausewechen hatte, Allein eben um dess willen war auch seine Erndre hier von keiner Ber deutung, dahen wisch auch nicht lange daselbst ausbielt, sondern nach Wallis eiler, wo die um wisenden und immer nach Reusrungen begierigen Einwohnen sich hausenweise zu seiner Secte ber kannt harten. Zwar verstand er die Landesspraci de nicht; allein durch solche Aleinigkeiten läss sich ein Schwärmer nicht aushalten, zumahl da er sich auf seiner Gehälsen verlassen konnte, welche ihm zu Volluntschern bienen.

Sein Anhang hatte sich hisher in England und Wallis so sehr ausgebreiset, daß er es war gm konnte, 1.6.5 & eine allgemeine Wersamme lung der Quaker aus dem ganzen Königreiche nach Bedford ausguschreiben; vormunthlich auch mit in der Absiche, der Regierung zu zoigen, wie ichr sein Anhang, aller Bedwiekungen ungegehret jugenommen habe, und ihr wenigkens Ehrerbierung gegen die Meinge einzuslößen. Jede Sier meine schickte ihre Angeordngen dahin, außer weichen sich und viele ardere dassich fremwillig imfanden, so des die Aersamulung endlich zahle

reich genug war. Man handelte barin von bem Gottesbienste und ber Rirchenzucht und ging nach bren Tagen mieber ans einander.

Kor hatte ichon vor einigen Jahren Emiffa tien nach Irland geschieft, beren Bemubung aber in diesem Konigreiche anfänglich vergebens war, indem fie wenig ober gar feine Reubetehrten mache Defto fruchtbarer mar für feine Lehre ber Schottische Boben, wo fich feine Anhanger fo febr mehrten, und fo ungeftum murben, bag auch die Obrigfeit ihnen Einhaft thun mußte. For wart baburd gereitet, feloft nach Schott land ju geben; ungeachtet er bie Landesfprache hier fo wenig verftand, als in Ballis. muthlich wat bief auch bie Befache, buf fein Ems pfang fehr falt war. Er glaubte in bem Gebits ge mehrern Gingang ju finden, aber bie Berge fchotten jagten ihn mit Spiefen und Diftgabeln wieber auf bie Ebene. 28s er fich darauf in Edenburg einniften wollte, ward ihm angedeutet, bas gange Land qu raumen, welchem Befehle er benn auch, bbgleich mit langfamen Schritten ges Sorchte.

So fange Cromwell lebte; ber alle Arten von Schwarmerenen hegte und nahrie, gingen die Obrigkeiten immer noch sehr glimpstich mie den Quakern um, indem fie bloß ihre öffentlichen ungestümen Versummlungen hinderen, und den öffentlichen Unfug, welchen fie in den Rirchen der übrigen Religions: Partenen verübten, mit Vefängnifftrafe belegten, objetich diese gemeinigt

Ad fehr lanawierig war, weil fein Quater fein Unrecht jemahls ertennen, Abbitte thun, ober Befferung versprechen wollte, fondern fich jeders geit darauf berief, daß er auf Befeht bes Gel fies gehandelt habe, und biefem auch in Zufunft gehorchen muffe. Diefe Gelindigteit machte fie immer frecher, und es ift taum ju glauben, wie weit oft ihre Bugellofigfeit gegangen ift. ein Benfpiel jur Drobe. Samuel Eccles ein geichickter Muficus zu London, welcher von feis ner Runft ein reichliches Austommen hatte, ward ein Quater, verbrannte gleich barauf auf offents lichem Martte alle feine ichonen Inftrumente, Roten und Bucher offentlich, bamit fie weiter niemanben zur lieppinfeit bienen möchten; unb fing an, fich, feinem Deifter ju Ehren, mit Odute machen gu unterhalten. Doch bas war ihm noch nicht binianglich, feinen Gifer in feiner neuen Res ligion an zeigen, fonbern er schlich fich an einem Sonntage in einem ichmußigen Schufferhabite. mit einem Sacke voll Schuhmachergerath in Die Abermanbury's : Rirche, brang fich, als ber Beiftliche eben auf die Ranget gehen wolfte, wie rafend durch bas Bolt, rannte mit bebecttem Saupte auf die Ranget, und fing an, auf berfel: ben Odube ju fliden. Wan tann leicht benten, daß ber Unfug die gange Gemeine wird aufges brache haben; man fließ ihn hinaus und führte ihn vor ben Richter, der ben faubern Bogel in ein schmutiges Gefangnif fperren ließ. Go fehr lann-den Denfeh verfallen, wenn er fein-bischen

Bernunft einmahl ber Ginbilbungetraft unter: mirft! Da bie Quater, besonders bie, welche aus bem gemeinen Bolte waren, bergleichen argertis de Schanspiele überall aufführten, fo machten fie fich dadurch ben den übrigen Religions : Bermanbe ten auf bas aufferfte verhaft, welcher Bag denn auch auf die gefittetern und flugern Quater gur rud fiel, weil fie vermoge ibred erften und vornehmften Grundfates, daß man bem innern Lich te in allem gehorchen muffe, bergleichen Zugellor figfeiten nicht migbilligen tonnten, ja fie mohl in Schriften offentlich ju vertheidigen fuchten. Das gemeine Bolt wußte fich bald zu helfen, und vere aale Unfug mit Unrug, baher es die Quater in und außer ihren Berfammlungen oft gar febr mighandelte, jumahl ba es bey biefen ein Blaus Benspunct war, jedem Denichen auch Die gering fte übliche Soffichteit ju verfigen. Aber in ben pbern Claffen foling biefer Sag tiefere Murgeln ber auch nachmahls in reichem Mage ausbrach.

Nachdem Cromwell i 65 g geftoeben und Carl 2 wieder zur Regierung gelanget war, hob die bischofliche Kirche ihr von dem ersten unters brücktes Saupt wieder empor, und suchte besons der, den in der Rirche eingerissenen Zerrüttung gen ein Ende zu machen. For, der leicht vers muthen konnte, was er sich und seiner Secte nummehr zu persprechen hatte, sing an, sich mit den Seinigen bescheidener zu betragen, und and here Religions Parthepen nicht mehr in der Salung ihres Gettesbienstes zu sichten. Er und bie

geldickteften non feinem Unbange liefen allerlen fleine Schriften bruden, worin fie thelle bie 36 rigen jur Rube und außern Ordnung ermahneten. theils auch ihre Lehren und Grundfate von ber beften Geite vorftelleten. Es icheint auch, baf bie geschiefteften unter ihnen, bergleichen David und Robert Barclajus, Samuel Rifder und andere maren, Rorens robe Religious: Beariffe iest ein wenig mehr in Ordnung brachten und ansputten, phylaich ber Grundfat, bak miles pon bem innern Lichte abhange, und auf boffet . be jurud geführet werden muffe, als ihre eigent liche Unterscheibungelehre, unangetaftet blieb. Allein biefe Borficht tam nunmehr ein wenig zu fpat, und obgleich Carl 2 ben bem Antrige feir ner Regierung unter andern Diffidenten auch ben Quatern Schut und Sicherheit versprochen, hatts. fo gaben fie boch gar bald felbft Belegenheit. das diefes Beriprechen ohne Kraft bleiben mußte. Denn als in bem Ronigreiche ber gemobntiche Eib der Treue und Oberherrichaft abgelents were ben follte, fo weigerten fich allein bie Queffer, uns ter dem Bormande, bag es mider ihr Gierpiffen fer, irgend einen Gib ju fdmoren. Diermi dem noch, baf fie fich auch weigerten, die auf ihren Grundftiden haftenben Bebepten fomoht an bie Englische Beiklichkeit als andere zu bezahlen, zust ter bem Bormande, baf es ein Grauel fen, wenn Diener Gottes und der Rirche fich für ihr Ame begabien ließen , baber fie Gewiffens wegen dagu ticht die Sande biethen tonwert. Rande Wet-

gerungen hatten frenlich ein gehöffiges Unfeben? weil ber Grund, worauf fle beruheten, fehr feicht alle Ovenune; Abhangigleit und Sicherheit ini Btage uniftiegen tonnte, 'inbem' man fich nur auf fein Gewiffen, und bas Geheiß bes innern Liditos berufeit durftei". Bebbe maren baher anich Das Gignal ber heftigften Berfolgungen, welche munmehr it allen brey Ronigreichen aber fie auss Svechen, und befonders 1662 fiht weit getrieben wurden. Die Quafer manbren fich gwar mit Bittidriften an ben Ronig und bas Darfament, Miltin fo geneigt auch ber Ronitg für feine Ders fon war, fie ju bulbeit, fo vereitelten boch bie wigen Seyben: Dunete feirlen guten Billen gange With, weil fie Urfache murben, bag man bie Quas Ber wicht uls gute und getreue Unterthanen anfei hen tounte, zumahl da fle burch ihr voriges uns aufiges Betragen biefen Berbacht nur zu fehr bes gunfinet hatten. Gs erfchienen baher zweir Ber White, in beten einem es hieß, bas alle Quater ohne Unterschied ben Gib ber Treue ablegen folk ten , Ar Sem anbern aber alle gottesbienfiliche Berfaminlungen, welche nicht von der Englischen Ridle gefilliget marben, verbothen mutben. Bie Quater fich biefen Befehlen nicht untermers fen wollten, fo wurden fie überall mit ben' bartes ften Gefangnifftrafen angefeben, fo baß fie auch in einer nouen Bitfdrift, welche fie bem Ronis ge abergaben, verficherten, baf ihrer über 4500 in ben Gefangniffen fcmachteten. Unter ben Merburden, welche man ihnen Schulb gab, was

ren finimer auch biefe, bag fie, wenn fie vor bie Obrigfeit gebracht murben a niemahle bas/Saunt entbloffen wollten . fhre Richter jederzeit mit Du anredmen, und in affen ihren Untworten die der Obrigfeit gebührende Achtung aus ben Mugen fets ten: melches frenlich nur zu febr gegrundet mar, und gang naturlich als eine Rolge ihres Saffes gegen affe Obrigfeit und Unterordnung ausgelegt murde. Da alle Geid ; und Leibesftrafen nicht' im Stande maren, die Quater von ihrem irrb den Bewiffen an beilen, fo erging endlich ber Befehl, baf alle biejenigen, welche ben Gib ber ... Trene nicht, ablegen marben, als wiberfpenftiae und rebellische Unterthanen. welche alle Banbe ber bargerlichen Gefellfchaft gerfibrten , innerhalb eines Jahres Frift bas gange Konigreich ratimen follten. Da fie bas erfte Gewiffens wegen nicht thun wollten , au bem lettebu aber eben fe menig Euft hasten, fo word die Berfolgung 1664 inech harter, indem sie theils in großer Muzahl in die Sefananiffe gefteckt, theils haufig bes Lanbes ver wiefen, und nach ben Infeln geführer wurden.

For ging ben biefer Berfolgung gleichfalls nicht leer aus, sondern mußte von 1662 an drey ganze Jahre in dem Gefängnisse zubringen, erst 1½ Jahre zu Lancaster, und gleich darauf wies der eben so lange zu York, weil er das Verbath, keine Versammlungen zu halten, überall überz wie, und sich über dies auch weigerte, den Eid der Treue abzulegen. Nachdem er endlich wieder in Frenheit gesetzt worden, that er eine Neise

nach Striand feine Brabet zu farten, welche bas Telbst eben so heftig verfolgt wurden, und verbeic rathete fich nach feiner Rudfunft 1669 mit ber Margaretha Rell, der Biteme feines, obengenanns ten Gonners, L. Rell. Inbeffen bauerte bie obriafeitliche Ahnbung gegen alle biejenigen, wel che fich ben Bebenten ju geben weigerten, verbos thene Zusammenkunfte anstellten und ben Gib ber Arene'nicht ablegen wollten bis 1672 fort, ba ber Krieg mit Solland und Prankreich quebrach, und ber Ronig, um wenigftens bie Rube im Innern zu erhalten , Befehl aab , alle Retigiones Werwandten, bie Romifch : Ratholifchen ausges nommen, nicht weiter zu bemirubigen, welche Muhe aber nur wenige Jahre dauerte, indem bie Berfolgungen nach geenbigtem Rriege von neuem anainaen.

Wielleicht empfand For keinen Beruf, sich um bes Evangelii willen langer verfolgen zu laß sen; vielleicht sahe er auch, daß er in England ben seiner Secte nunmehr überstüßig sin, weil sich geschieftere und bestere Nammer an ihrer Spir he beswihmte Wilhelm Penn gehöret, der bereits von einigen Jahren zu ihr getreten war; genug, er ging bereits 1671 zu Schiffe, und begab sich nach dem Englischen Imerita, und duschstrich die Bermubischen Imseln, Jamaica, Altegnien und andere Gegenden und Inseln, wo er überall einige von seinen Sendern amtraf, welche man aus England dahin geschieft! habte, Allein die

Berfolauma verfolate ihm auch hier; benn ba er auch hier ben abgefbeberten Gid ber Treue miche ablegen wollte, fo marb er in bem bamahligen Blaornien in bas Wefananif gefetet, in welchem er ein ganges Jahr zubringen mußte. Mach, fett ner Entlaffung tam ex wieber nach England, bielt fich aber fehr ftille, indem es fcheinet, daß wenigs ftens bie Rlugern fainer Gecte wenig aus ihm machten, weil man beb wichtigen Berhandlungen feinen Rahmeri niemafis genannt findet; g. B. ben dem Religions : Gesprache, welches die Quas Hr und Miebertaufer, 1674 ju London im Des wer aber bie Detfon Chriti, bielten. beffen nicht aans mußig zur fenn, brachte er feine Beit mit Ermahnungsichreiben und Briefen, nicht. effein an feine Bruder, fondern auch an andere und felbit an geliente Baupter gu. Go fchrieb er min Benfpiel an bie Juben in Amfterdam, an. ben Dapft zu Rom, an ben Zurtischen Raffer, n. f. f. Das Dofferlichfte ift, daß er alle biefe Briefe in Englischer Sprache brucken ließ, aber kinen einzigen abschickte, noch burch jemanb ans bers abschicken lieft.

Als die Auater mahrend des Arieges einige Rube in England hatten, schöpften sie neuen Ruch; besonders fing For wieder an, mit vielen Dreistigtett zu predigen. Als die Gedrückungen 1676 wieder ihren Anfang nahmen, ging For 1677 mit einigen seiner Anhanger, besonders Bihelm Penn, Rovert Barclajus und Krith, nach Golland, we Ames seine Licher schon sein

mehrern Sahren genfanger batte, und fuchte fie auch in ber Dfalt und bertumliegenben Gegenben. auszubreiten, daher er feine Stieftochter, Sfas, bella Rell, mit noch einigen Quaterinnen an bie Churfurftinn von ber Dfale ichiefte, mit ibr wes gen ber Religion zu unterhandeln. Um ber Sas che ein befto größeres Ausehen zu geben, fchrieb er felbft an die Churfarftinn, ftellte ihr den Bers fall bee Christenthums vor; und bath fie, beffen Biederherftellung burch ihn befordern au halfen. Benn folgte ber weiblichen Ambaffabe auf bem Rufe nach, und hielt in ber durfürftiden Ras pelle eine Rebe, welche so wie ber gange Ungrad fehr gunfte aufgenommen wurde, woben es aben auch geblieben ju fenn fcheinet. For ging ins beffen an Rufe nach Samburg und Solfkin, die dafelbft zerftreuten Joriften, Wennoniten und Lababiften in fein Garn ju loden, Denn und gis nige andere feiner Anhanger aber reifeten burch Deutschiand bis nach Danzig, an ben baffgen Mennofiten ihr Beilign verfuchen, zu beren Bes fen Adriftsack 167.7 :an den Ronig von Boblew gefchrieben hatte. Diefer Brief, welchen ein Magret Quater in Korens Dahmen aufgefest hats te, ward im Barichau fehr gunftig aufgenommen. und bembette ben Denmoniten wirtlich einige Ers Michterung in Danzig. Allein als die Bebrüs dungen von Seiten bes Magiftrates balb barauf wieder angingen, fo fchrieb For ben wegten Brief ben er aber felbft ausbrutete, baher er auch fo viumb und verworren aussiel als alle seine übrige

Shriften und bie Sache mehr verfthichmerte, als perbefferte.

Bie lange fich For in Dieber : Deutschland enfachalten, und mas er bakibst andaerichtet has be, mird nicht gemelbet. Die Berfolaungen feie ues, Unhances borten in England mit Garle : al Lobe, auf, benn ald Rinig Jacob 1.6 95 mm Bee gierung tam, ber bie Abficht hatte, die Romis iche Religion wieder in England, einzuführen, fo fucte er fich dass, durch eine allgemoine Duldung. und Religions, Normhelt ben Beg anibahnen, bae ber fich die Quater unter ihm demit beffer befaus ben, je mehr Wilhelm Denn ben biefem Ronige in Ansehen fand. Als derfelbe nach bren Sahe ren von bem Throne gestoßen ward, und Ronig Wilhelm 3 jur Protegung fant, pohm auch er die Quater in feinen Ochus, obgleich aus gang anbern Bewegungsgrunben.

For erlebte noch den völligen Ruhestand seigner bisher so sehr verfolgten Kirche, indem er erst ju Anfange des Jahres 1691 stard, nachdem er seine Secte so wohl in Großbritannien und Irland, als in Amerika, Holland und einem Theis le von Deutschländ hatte gegründer geschenf eine Beite, deren Innereg, und Aeuberes, mancher mien Burgerlichen Ingenden ungeachter, noch so sehr des interes die schrecks wie bes ikeren und schwachen Kospes wad der best ind schwachen Kospes wird best niedrigen Standes ihres Schrers du sich träger, so viel auch nignas spill wackere Ramer, so wohl wirseiner Beit, als auch nach shill; baren geseilet und gehelligt habeitiger

Ger har fehr viel geschrieben, fast lauter Gend : und Ermahnungsschreiben, welche ohne allen Zusammenhang aus lauter aus dem Zusammenhange geriffenen biblischen Ausbrücken zur sammengesticker find, so daß man sie alle gelesen hat, menn man nur einen gelesen hat, indem sie wal unaufhörlicher Webercholungen sind, daher ich es nicht der Wähe werth halte, ihre Tiet hierher zu sehen. Diefenigen, in welchen sich ein wenig mehr Wenschenverstand besinder, sind von andern in seinem Nahmen ausgesestet, oder der dassesessessen.

as. Nicolaus Franco,

ein Wigling \*).

Diefer zwar gute Kopf, ber fich aber burch ben Mistrauch feines Wises unglücklich machi te, war aus der Reapolitanischen Stadt Benes vento

\*) Seim keben fiebet in dier. Gbilint Teatro d'yer mini letterati, Th. 1, S. 173; in des Lor. Crafe fo Elogii d'Vomini letterati, Th. 1, S. 41; in Toppi Bibl, Napolit, und des Leond. Dinochega Bone Addizioni; in des Nicaffro Linacothega Bonevent, welches Elogium sich auch in Joh? Chief fo Coleri Anthologia, S. 182 hefinden in wollständigen hat dessen aus den gleigen, und verschiedenen andern Schriftstetern welcht feinen nur denfausig gedenfen, wie 2. B., des hoftbefeichen, Job. Bened. Scheibe im feinen freymitch. Gedanken Eh. 2, 51 f.

bento geburtia: allein fein einziger feiner Lebense befchreiber welk ju fagen, wonn er geboren mors ben, wer feine-Moltern gewefen, ober was für eine Erniehung er gehabe bat. - Mus ten Um: flanden erhellet inbeffen baß er ju Ende bes Esten ober um ben Anfana bes i bren Rabrhung bertes gebohren fenn muß. Gein lebhafter und schaffinntger Ropf außerte fich ben thm fehr frube. artete aber auch febr fruhe in Unfüglichtelten und beiffende Spotteregen aus, indem ihm nichts zu ehrwurdig ober ja hellig war, wenn er nur eis nem wißigen Ginfalle auf beffen Roften Luft mar . den tonnte. Dag bie alten Lateinischen Dittiger vorzüglich nach feinem Gefchmacke gewofen. fann man fich ben diefer Gemutheart icon borfiellen. Bor andern aber war Juvenal fein Liebling, wels den er nicht blog nachahmte, fondern wirflich übertroffen bat. Da er mit einer glucklichen Ane lage ju einem guten Geschmacke gebohren mar, und benfelben burch Lefung ber beften Schriften in Lateinischer und Stalfanischer Oprache feftr fruhe ausbildete, fo brachte er es in feiner Drute imprache fehr bald zu einer fefrenen Bollfommens menheit. In feinen fruhern Jahren beobachtete er in feinen Spotterenen noch einige Borficht. und fachte mur an folchen jum Mitter ju merben. welche fich nicht vertheibigen ober feinen Muthe willen nicht; abnden tonnten. Allein bev reifern Jahren, ba bie Betnunft ihm noch mehr batte Mäßigung hatte vorschreiben follen aberfchritt bie Gefc. b. Marrb. 2 95.

Zügekofisteit feiner Muse und seiner Feber alle Gränzen; und der Trieb zu werfäumden und durchzuhecheln, war ben ihm so nuwiderstehlich, daß er ihn selbst mit Gefahr feines Lebens zu ber friedigen suchte.

Da Kranco Chraeis befag, und fein Ges burtsort für feine Talente ibm zu ttein schien, fo fuchte er fich einen großern Ochauplas, und be: aab fich erft nach Reavel, und van ba nach Rom. Allein vielleicht mar fein bosbafter Bis Schuld baran, bag er an feinem von benden! Orten einis ge hoffnung zu einer Beforberung, wer auch nur aur Berbefferung feines Gludes vor fich Sabe. Er begab fich baber nach Benedig, wo bie frevere Regierung Zügellofigfeiten' aller Ars beget und bulbet, wenn fie fich nur nicht an ben Staat und beffen Berfaffung vergreifen. Ohne Ameifel lock te bes berüchtigten Aretine Benfpiel ibn babin. welcher mit feinem boshaften Bige non biefem Orte aus die Rurften von halb Europa theils in Contribution feste, theils gittern machte. Rranco nach Benedig gefommen, wirb eben fo menig gemeldet, als verschiebene andere Umftan de feines Lebens; allefn, aus verschiedenen Um: ftånden erhellet, baß foldes zwiften 1530 und 1540 geschehen sen \*). Zwen Menschen von fo gleich bosbaftem Bike und gleicher Bermeffen:

<sup>&</sup>quot;) Ich schließe foldies aus folgenden Umfanden. Aretin ließ sich erft 1527 au Benedig nieder. 1545 kam ju Mantua heraus: Cicalamenti del Grappa intorno al Sonetto; Poichenia speme e lunga a venir troppo; welche Schrist jumeilen irrig dem Aretin bengeleget wird, und worin beteits bes

Belt mallen ninthelleh fehr bald Freunde werden, ob man dieich leicht vorher feben tohnte, baf eben wegen Biefer Wielibheit Des Charafters ihre Rrend: icaft von Bontett langen Daner feun murbe. Wer es time rock the Umflant bagu, welcher fie bem Unichelne mach auf bas festeste verbinden mußte. Abelin mar ben allen guten Rabigfeiten ungelehle, Und in ben alten Gerachen villig une wiffend, wad et'mertte nur ju beutlich, daß bier fe Unwiffentielt thm'in mohr als einer Ruchicht nachtbeille mar. Rranco bingegen befag viele Belefenheit in ben alten Schriftstellern und bes fonbees in fofden's welche bem Bretin miglich fenn fonuten. "Waf ber anbern Seite mar Rrante co arm und burftig, fein Freund bingegen lebte auf Roften ber Thorheit ber Guropaifchen Rur; fien fertlich und in Freuden. Diefe Umftande berbanden beibe; bem Unscheine nach auf bas ameueffe: Aretin nahm ben Franco als ben Behalfen feiner Arbeiten zu fich in bas Saus, me et Stellen dus ben alten Schriftstellern für ibn' iberfeben und feine Muffage ausbeffern mußte Mein Der Grit hob diefe Werbinduma febr ball auf. Reanco glaubte bem Aretin unentbehrfich ja fenn, und verfaugte gleichen Theil an beffen Bewifte gut haben, welthen biefer ihm verfagtes inid' Rreundes Berdienft um feine Schriften welleinerte, und allen Berth auf Die Gigenheit

Sonfice Pflapen auf benfelben angeführet wird. Belglich mufflen fie bereise upr jage fenn gerfallen seines Styles seite. Der Streie merb-hieig, und da Eufebi, ein Grobier des Azetin, wahr rend dessein, ein Grobier des Azetin, wahr rend dessein, dem Franco einige Swessphäge gab, so mer die Trennung unverweiblich; und Franco ward seines disherigen Freundes unverstöhnlicher Feind \*). Alle Renfasier des Lebens Aretins neruchgen, daß er dem Franco sehr wiel zu dansen hatte, und berufemfichzu dem Ende auf die Schristen, welche Aretin während ihrer Werbindung beraus gab, und welche seine übrie genelich berühmt gemacht haben sollen. Schade, daß diese Schristen nicht angegeben warden, weil man daraus die Zeit und Dauer ihrer Berbin dung wurde ersehen können.

Franco war der Mann nicht, eine Bei leidigung dieser Art ungeahndet hingehen zu lassen, gumahl da Aretin seinem boshaften Bibe, causend, sache Blosen so wohl in Ansehung seiner Wolf luft, als auch seiner Unwissenheit gegeben hauer Stam um diese Zeit eine sehr schnutze Munge Munge auf denselben heraus, welche sehr wahrscheinlich den Franco zum Berfasser hat, und auf welchen man auf der einen Seite Aretins Bruitbild, suf der andern Seite aber eine höchst schaubliche Figur mie der Umschrift sabe; Totus in toso, et totus in qualiber parte. Noch mehr misham delte er ihn in einer Sammlung von 218 Squanetten, welche größtenthrils sehr schmutigen Inhall

<sup>&</sup>quot;) Boseprenus Vie d' Aregia G. 48 fr

ies, alle aber bie blicenten Garpeen unf ben Aretin find. Sier find ein Daar ber ehrbarften. bie ich aber nur nach ber Rrangbillion Aleberfes sung in bes Boispreaux Vie d'Aretin anführen ير لأو إلهوجود Minn.

Achille de Volta.), je Vous baile les mains, Les mains dignes d'un Roi dont le mâle courage

Aux depens d' Aretin ont fignale leur rage, Et vange brevement le reste des humains. Qu' importe d' le fort le fauvant du naufrage A trompe du poignard les coups trop in-

Et in de rios clochers les lugubres tocfins Nannoncent pas la mort à notre voilnage. Souvent Tevenement est un figne trompeur? Un effort genereux met le prix à l'hon-

Et l'entreprise seule en fait la Renommée: Aufli Ton m'entendra repeter dans ces vers, Contre un montre odieux la main d'Achitle armée.

A vollu d'un leul coup en purger l'univers.

ations in his property with the contraction all wife rill out the owner of mondre of Courses ... Tities, que ton repentir calle 1. Faspeux te dispenser de voir le Sacristain. . Ce miest pes un grand mal d'avoir peint Light, a dour , and a wie Aretinam and the first

Det ben Greiten in. Ment, beite gemetben, Wollen.

On peut te perdonner sans aller à confesse.

Pour l'élever ton art, il est wai, se rebaisse;

Tu professes l'honneur de ton pinceso.

divin.

Et peignant un sujet digne de Dragonzin.

Sa gloire à tes dépens vainement t'intéresse.

Modere cependant ta vive affliction;

Loin de diminuer ta réputation,

Ce tableau va te faire une gloire infinie,

Tu viens, par un dessin vivement coloré,

De placer sçavement dans un peut carré.

De notre siècle entier la honte et l'infamie.

Leffing sagte irgend einmahl: es if tein eckelhafterer Anblick, als wenn eine Opinne Die andere frift; ein Ausspruch, welcher hier vollt tommen anwendbar ift. Indesten machte diese Sammlung in ganz Italien großes Aussehen, und da Aretin vielleicht keinen einzigen wahren Freund hatte, so freuere sich jedermann, daß der vor dess seiffel bisher alles gezittert hatte einmahl seinen Mann sinden mußte. Er fand ihn in den Franco so sehr, daß er es auch nicht wagte, sich gegen ihn zu vertheibigen, und dadurch sehr viel von seiner bisherigen Furchebarkeit verlohr.

Nachdem Franco auf diese Art über den Aretin trinfinhitit! hatte, begab er 180 nach Rom, einen nochmahligen Bersuch zu thuft, id er sein Glid daseibst machen konnee. Die Rufin don seinem Siege ging vor ihm her, und verschafte

<sup>- &</sup>quot;). Ein beframer: Gerfreibiffer birft: Offic

ibm abenaffreine afindige Suffithmenenimit west nur in Dann groß migr . bas beeiferte fich. fich. ibm gefällichten machen: vielleicht; unter auch inber Abfichtisoften burch Giunfte und Rrengebigfeis. ju beftechen; um nicht ein Gegenftand feiner Gelfe fel zu werben. - Rranto ichiem jest mit Ernft an feine Berforgung; an benten . und Rich bem geiftliet den Stanie widmen auf mollen, baber lebte it! and wider feine bisherige Gewohnheitfeine Zeite lang ordentlich beieb eindenogen, und enebielt fich aller Analiabielteigen . . Er bruchte Mary mehreret Johre mit: Beimirgen der Anderte ? vernentflich in einem Rioffer ju 40; Allein MinCalte Laune; mer-niche fo feinetige aunterbruden a fünden ihrt. berricitet ifine einen vordoonselter Butib ? Es :fic ihm ich feinfiet effen Coneit rinde jeden bie beitf Dirail and driebenen Prinpeinte mit feinen Mat: murfamoen zu erläusern anind mach einsess nabier formerfeit beffrus : \*\* . Alleber Abanf Banfins. 5; Madbricht havor exhielt, so annersagte er ihm. biefe fcommistue Befthoftigung, bie einem Mannie 

<sup>&</sup>quot;Erand giamortf anni, ch'egli viva religiolamente: Alesdamo anm Toppi, die ein Nigverstand obwaltet, nub daß man die Priapea, welche'er edidem wider den Arecia heraussegehen hatte, mit den untag Dirgils Nahmen bekanten Priapeiis verwechseit wat. Die etsten waren bereits mehemahls ged die etsten waren bereits mehemahls ged die etsten wollte er sie unn moch eine mahl begant geben. Sie sind auch schminist gemig, daß sie die Ahndrig bes Hapsted die die den Gennten. Wenigsten ist mit keine Ausgabe von Vergilse Priapeis bekannt, welche Aranca Latte besoffen elsmen.

ber fich bem weiftlichen Stanbe wehnnte, fo mit anflandig wurz: Kranto mußte zwam nehorden. alleih or fulty maloid einen naverlichnibisen Saf degen ben Dapft: und wartete nuch auf Gelegen heit; benfelben ausmalaffen. Diefe gab ber Dapft foldfti, ale ter ben rasen Ang. 1559 ftarb , ba benn Aranco MinteuGalle Lufte marbte, uifb als 100len bitterein dumabichriften wier wen urtfier: bonan Dapfteberbeitete, Doffen Raidfolner Binb 4 mollte bivien Rrevel bereite aunden! allein; ba. Ananew: dem Gardinal Morone main Midnier Batte; fit mußter biefer iben: Dapf gurbefanfelgen : fo fiaf bie gargen Saibe liegen blieb. : Sinbeffen furb and Bind 4 mind Bindig ifplate thm ben 7ten Man, Be 6 Giadf ben: Ebrens mit ba: biefer an Ach haute unden wubittiebe Dauft fuftrentichtoffen war, Ben Bugellofigteiren , welche zu Rom unter bundoordung intliniten Dapften foideler überhand get nerimeit Batelh aunte ber größten Sicharfe entget. gent zur gehen band baber gleich nach bem Antrit w fetner Megierung ben Buff, goonetri, Pett. Carnefecum und Monium Palearium hinrichten lieft fo traf die Reihe endlich auch unfern Aranco, welcher benn unatudlicher Welfe in Ringn Coriften wur ju vielen Unlag baju gegeben, unb nicht allein bie Stattfalter Chriff und ben gant Jen geiftlichen Stand auf bas graufamite bebans belt, fentern auf ber vornehmften Glaubenst mabeheine ber Marischen Rirche, 1. 3. ber Uni betrüglichtett bes Dapftes, ber Betefrung ber Jungftau Maria und ber Delligen ber Bun

Bern. R. f. gefpottet batte. Die Mager bes Trie bratinfichen Concidiounaren ihm Abri: und Beftiame u. f. f. Das maren Berbrechen melche nach Romifchem Begriffen nicht anbers, ale burch bem Scheiterhaufen ausationnet werben fonnten. und led ist kaum zu begreifen., wie Kranco fo felie verblenbet fenn tonnte "baß er fich nicht ben Reis! ten and bent Stanbe machte, ba bas trautige Benfalel ber eben :: gennnuten Deanter ihm hatte Genica Stando Elieb nicht nine. marnen fonnen. fondern es scheinet irmagices auch moch ierst soinens. Sange an Dasquillen ravidet miberfichen Sonnter Benfaftens aab dift fiche bittere Gebirabidirett. fin bereit Berfaffet man ihn bielt; Welegenhalt, bas made this in Benhafs maken, und ihm ben Drittell und chte mitorit mel chem er lier Gefte. Le /On auf tiene Dadeilling ? Wiele in ber Marht bent bent Bifielde ber Stidern Marfgefriftpfes: frunde "D' Gen hohes Alter: feier langer weiffet Boetuninb' fein ganges efermitebiges Unfehen maches, birker mentieben bebaubere maarten nieb legte mort feitigensching. ridding bas gewichntide Beterintnis feiner Gatis ben:ab, aund geftand, buffeer fich in feiten Gebriff ten and burch feifte Abeinen Banblungen gar febr veragnicen babe. 'thinnete aber, baff er bamib;

Einige Schriftsteller feinen seine hinrichtung in bas Jahr 1554, andere in das Jahr 1569: Allein 2008 Ammierate in seinen Rivertit ausbrücklich fischen Daß biele hinrichtung geden wohrt defentelle jund Großbergen von Bohre derntlich jund Großbergen von Beitaglich jund Großbergen von Febr. 1570 geschabe, fo wird baraus die Beit seiner hinrichtung zur Genüge erweislich

Affe berfannimete Angade erfcien gu Beliebic. 1592, 8. Ob bie Queqube, Benedia, 16414 B. gleichfalls berfittinmelt? Wet tank lich nicht fas gen. Wie find in Lucians Danier. Dane Bie! auch eine Frangoffiche Insgabe bavon, unter Batto Elfet: Dix plaifans dialogues, traduits sdr & C. (Gabriel Chappnis.) Luon, 15 1911 1 6:88 Balogo dove firaggiona delle Belless Miles Marcheinna del Viffe: Benedig, 15847 87 und vermuthlich ichon vorher. to S' , ibr \* Ed Philenalistoria amorola e fativica: Whas math 1547, 86 m. It was sound ivour anoug Camile ben Caminlungen antieber befinduchen Bas: reffice und Bealignfice Beblicte. Don bent festerel follen elnige in bes Botago Dialoghian Athing Mantva, 1547, 8, febent in dus . Giffe Gralianifche Weberfebung ber Mind bei Domer, welche aber nicht gebrucke werdert Den bat fie erft in ben neuern Belten in Bibm an'i bet Balibilitift gefunden) und fie en ble Sandie Bibliothet bes Papfies Ciemens o genracheit & ... Beaffo unid andere legen ihm nuch nuchfulgenber Schriften bei: Il Dialogo della Fortuna ; Dialogo de Peki; Prediche; Wheeld Poul misdefine it Declio; Le tenso Novelle Cli-selle e danno della flumpa s'epeldie, wenn et The grace deffibileben habert folles ; boch allem Philipine nach file fent gebruckt worden. 37

5 percender (2 + 2 ; ) (3 4 i), 15 ii). Central State (3 to 2 ii) (2 a propiete rba mi' die de mediche de de mediche et e. 1931. 19. Cornelius van Drebbelgen

in milian ein Charlatan

rebbel der Borlaufer und bas Mufter bestim bortaen Bande beldriebenen Becher bein et in Rabidteiten und Charafter fo abhlich mot. wit 1572 au Altmaet in Bolland deboliten. ioo With Bater, wie es fibeinet, ein Bandmillin war. Baffer man unferti Cornellus radmable nich Chen Sollandiften Bouet für nenflen pflegte. Da is indeffen in Bolland nichts ungervohnliches in. baf Sandbeffger giraleich Sanding treiben ? und Bamite ein großes Bermidelli einberben, fo mil auch lein Bater in biefem Ralle neweffen fenn. werin es anders aegrandet ift. baf Anfer Cornes fint ein Bermogen ubir zweb Millionen Bollans bifder Gulden befefeit bat- 28thbann wurde es and nicht unwahrscheinlich fenn, buff, wie bon einften verfichert birb, fein Bruber ein Deputits ter ber General / Stadten im Daga demefen. Indeffet fcheffit mir Drebbels unftates Leben. wiba er fich immer bon ben Sofen unterhalten

Dhgleich mehrere Schniftkiler seiner gedenken, 3. Swerring in Athenis Belgicis, Beurtreim im Zollandischen Airchen ind Schulenstant, Word im Dictionn. de la Médes, so sind ihre Nachrichten hoch insgesammt sehr kurz und unvollfandig. Erwas mehr hat von ihm der infe widerannte Bersasser der Bevrasga, 311 dem Weltlause der Gelebrten, Langensala, 1765, St. 1, S 70 f. obgleich sehr unordentich und in einen wettspweisigen Schreibart.

ließ, mit bem ihm bengelegten Bermogen nicht abereid ju fifminen.

Bon feiner Erziehung ift mir weiter nichts befannt geworben, als daß er fich in feiner Su: gend ben bem berühmten Dubert Goltzines aufaer hufen, bem bie Romifchen Dungen und Meers thumer fo viele Auftlarung ju banten baben. Dag er, wie von einigen verfichert wird, beffen Bebienter gewesen, murbe wegen bes Bermdaens und Standes feiner gamilie nicht mobricheinfich feun , wenn beude so ansehnlich gewesen, als feis ne Bewunderer vorgeben. Es ift unbefannt, ab er jemable ordentlich ftudieret gehabt, und for mohl aus feinen wenigen Schriften, als aus feit nen Darktichreperepen erhellet, daß feine Rennts miffe fehr feicht und flüchtig maren. fich vornehmlich ber Mathematik und Chomie, war aber baben mehr um bas Abenteuerliche. Blendende und Sonderbare in benden Biffens Geften bemübet, als um das Wahre und Grund: liche, beffen Mangel er durch Bind und Drabe lereven ju grießen fuchte. Blop fagt, balt er fich and in ber Debicin berahmt gemacht habe, mas pon ich boch ben andern teine Opur finde. rien ift gewiß, daß er feine mathematischen und phyfifchen Martifchrenerenen in Solland fehr frus he aufing, und befonders viel Aufhebens von eis niem Berpetuum Dobile machte, meldes er ers Piniben haben wollte, und welches, wie aus bem folgenden erhellet, gang von Bederichet Urt war, folglich biefen Nahmen fo wanig verbiente,

als es eines grundlichen Wathematifies würdig war. In Holland, wo der Geist der Handlung nur auf das Gründliche und Müsliche siehet, serne te man ihn bald für den erkennen, der er wirk lich war, und nannte ihn nur den Alkmaerschen Windmacher, daher er sich ein geställigeres Poublicum für seine Chankassente aussuchen

Er hatte Dubert Goliguns Schwester, ges heirathet, und begab sich mit derselben nach Louis ben, wo Jacod I, ein eben so seichter Gelehrter als schlechter Regent, den Thron bestiegen hatte, der sich non Goldmachern und physichen Taschen spielern immer zum Besten haben ließ. Aus den Umständen arhellet, daß solches bald nach dem Umritte der Regierung bieses Königes, solgisch bald nach 1602 geschehen ist: — Er-pries sich und seine Erfindungen dem Könige in einem Schreiben an, welches ich ganz hersehen wilk, damit man den Windbeuter auf einmahl über

<sup>\*)</sup> Es ift seiner Schrift von den Elementen bengefasget, war in hollandischer Sprache abgesat, und wurde nachmable von dem perrus Lauremberg in das Lateinische übersett. Die meisten Schrifter seines Lebens ieben dieles Schreiben in das Jahr 1620. Allein da daffelbe sich schwiss der Hollandischen Ansgabe der Schrift von den Elementen von 1608 besindet, auch mit einem Schreiben Gerharb Peter Schagens, vom December 1607 begleitet ist, worin er diese Schreibens ichen gedenket, so erhellet daraus, daß es den sein ner ersten Ankunst in England abgesosset sehn wus. Es ist and ganz in dem Sone eines Mengleben gesprieden, der sich seinem Sone eines Mengleben gesprieden, der sich seinem Innet zum ete ken Rahle darstellet.

Schein & Chalautet in ber Ueberfenung folgenber

1775 Das Berandaen, welches ich ben Erfort Adungder Matur und ihrer Clemente empfunden hat sbe, licht mid, nicht fthweigen, fonbern mitbiget mid wif Em Majeftas zu foreiben, gumahl ba ich viele neue und unglaubtiche Wunder entdett has be, worin fich Gott burch die Ratur biefer Din Bie et zu faires Ertennenig und zu feinem :208e afchaffen, und : Denfchen offenbaret bat. Wenn mas fann une naber zu Gott führen, unb ans mehr zu einem heiligen leben anfrifchen, als Die Berrachtung folder Dinge, worin ber gin der Gottes feine große Beisheit geiget? Bir har ben bafer nicht wenig Urfach, für biefes geoffens barre gareliche Bore Gott gu banten, und uns Di befterben , baß wir baffelbe im Gebachtniffe Schaften; indem? es uns nicht allein zu einem Binblichen Dante anweiset, fondern auch in bie Marue Abret: > Marum lernen wir nicht aus als Ien Dingen ber Natur bie gottliche Einheit fene fen , und banten tom far feine große Deisheit? Da wir nicht begreifen tonnen, was mir find, woher wir find, woher unfer Gehen, Boren, Sahen ub f. f. fommt, wie tonnen wir benn ber gefffen, mas Gott ift, und wie tonnen wir ihn bieben und ehren, ba wir ihn nicht anders als burch bie Etfenneniß ber Dinge tommen feben und begreifen ternen? Wir konnen also baraus schlies ffen F haß es Gorres Wille und uns nublich ift, ment

wenn wir die Natur aller Dinge ergrunden, und daraus Gott und uns felbft erkennen ... lernen."

"Ans diefen Urfachen, Alleranabigfter So nig, habe auch ich mir vor einigen Sahren mit allem Gifer vorgenommen, die Datur ber Dinge ju erforichen. Damit ich aber unfere Rabiafeis ten recht erfennen mochte, fo habe ich mich ju ber menschlichen Ratur gewandt, und bin ge mahr geworben, bas eben bas in mir ift, mas in andern geliebt und gehaffet wirb. Da ich enbs lich lernte, was unfer offenbar thorichter Bille. unfer Unvermogen, unfere blinde Empfindung, und unfer frohliches und trauriges Leben ift, to folog ich baraus, bag blog ber Unverftand bie Urfache bes fo verschiedenen Billens, Urtheilens und Lebens der Menschen ift. 3ch fand aber auch, bag ber Schöpfer beffen ungeachtet gottlie de Gaben in une gelegt, und als Bater ber Re tur in allen feinen Werten eine natürliche Beide beit gezeiget hat, wodurch ich benn angefeuert worden ber Urfache ber emigen Bewegung nach ufprichen, weil ich überzeuget mutde, bag bies bas erfte Wert Gottes, und ber Anfang aus Getennenif ber Matur ift."

"Ob ich nun gleich ber Sache lange und mit allem Fleisse nachdachte, so tonnte ich boch lange Zeit, so wenig als andere vor mir, etwas Ebpriesliches in dieser Sache ausfindig machen, der her ich endlich alle Goffnung ber Erfindung aus Erfa, d. Rand. 2 B. geb. indem felbft bie Ratur mith überneugte, bag bie Erforichung berfelben unmbalich ift. nachbem ich enblich überlegte, bag alle Dinge aus ben Elementen geschaffen find, und noch austhnen ernahret und erhalten werben, und ball biefe Beugen von ber einigen und unverganglichen Gottheit, von ber unbeareiflichen Sohe und une ergrundeten Liefe bes unenblichen Befens, von bem ichmachen Lichte und bem betrübten Schate ten, ja von allen Bunbern ber gangen Welt finb. fo unterfachte ich biefe, und fand nunmehr febe balb, bağ meine Dube nicht vergebens mar, und daß fie bie mahren Thuren find, durch welche man zu ber Ertenntuiß gelanget."

36 machte mich zu bem Enbe mit allem Gifer an bie Ratur bes Baffers, und trieb es, um es aus feiner Ratur zu feten , burch verfchies bene Raffer und Rohren in bie Bobe; allein es war alles vergebens, es blieb bas alte Baffer. und wollte tein Saarbreit fleigen. Denn es lief feiner Matur nach allezeit abwarts, baber ich ju verschiedenen Mahlen Springbrunnen machte, wor rin bas Baffer, nachdem es einige Zeit abmarts gefallen war , wieder 20 und mehr Schufe hoch in die Bohe fprang. Allein diefe Bewegung hat te bald ein Ende, und fonnte nicht eber wieder ernenert werben, als bis ich burch den Kall ein nenes Steigen hervor brachte. Peine Soffnung verichmand nun jum zwerten Dable, und ich mard, wieber feft überzeugt, baß bie Erfinbung des Primi mobilis etwas Unmögliches fen. 316

unterftichte bemnach mit allem Rleiffe bie Urfache. warum fic bas Baffer jebergeit abmarts bemege. und tam endlich auf die verborgene Arfach und Birtung bes Reuers, welches mir benn eine ans ferordentliche Freude veturfachte, denn nunmehr lernte ich auch die Urfache meines langen Aufents haltes tennen, und was mich bisber von bem Primo mobili juruet gehalten hatte. 3ch fernte nunmehr ben Grund ber Bewegung ber Simmel; ber Sterne , ber Planeten und bes Baffere tens 3d fahe ein, was die Erbe mitten in ber Luft trant. warum bas Maffer rund um bie Grs . be einen Birtet macht, und warum fich alle Dins ge nach bem Mittelpuncte ber Erbe neigen, nur allein das Reuer nicht. to wie auch Sonne, Mond und die Erbe in ber Sohe fteben. 96 fabe die Urfachen von Donner, Blit, Regen. Bind und Muth ein, und wodurch alle Dinge ernähret werben und fich vermehren."

"Ich wurde, allergnädigfter König von allem biesem nicht so viel gesagt haben, wenn ich diese meine Erfahrung ericht durch die That bestär tigen, und wit sebendigen Wertzeugen belegen tinnte; indem mir nicht umbekannt ift, wie die meisten Klugen und Gelehrten hohampten, daß der menschliche Verstand bergleichen Dinge nicht ersorschen tonne. Um ein zu beweisen, daß der Grund des Primi modilie mir hinduglich ber kannt ift, habe ich eine Kugel versertiget, welche sich ewig bewegen, und nach des himmels Lauf,

alle 2.4 Stunden, oder so oft es nathig seyn. wird, gang herum drehen soll. Diese soll in taw send Jahren nicht einmahl siehen bleiben, sondern bie Jahren nicht einmahl siehen bleiben, sondern bie Jahre, Monathe, Tage, Stunden, und den Lauf der Sonne, des Mondes und aller Maneten und Sterne klar und deutlich zeigen. Bei verfertige ferner noch andere dergleichen Im strumente, die in ihrer gesesten Zeit, zu weicher sie bestimme sind, durch abhangende Gewichte, Feder, laufende Wasser, Wind und Feuer ewig swiesen nufsen. Alle diese Wasspinen können sich unausschörlich fort bewegen, nur daß es die Kossen nicht trägt, wenn sie eine große Gewalt ausüben sollen."

"Ferner mache ich mich anheilchie au beweit fen , warum die Dinge aufwarts fteigen, und mar rum die Erbe in der Mitte bes Maffers und bas BBaffer in, ber Beitte ber Luft getragen wird. Denn ich hange in einem verfchloffenen Glafe bie Erde miden in die Luft , Die Luft aber mitten in das Baffer, fo daß eine bas andere feft umfdlop fen halt, und fich von felbst so rund bildet, als ein Ding in ber Belt fepn tann. Wie ich bents im Gegentheit auch die Luft mitten ins Baffer, als eine runde Rugel faffe, und bas Baffer in die Erbe, fo bag une bas andere umfebließet, gleichwie -and die Enft den Erdfreis umfchließet. 3d mache eins fo boch als tief, so tief als boch; ich mache bas Leichte fchwer, bas Schwere leicht 3d, treibnidas Maffer gebn, amqueig- bunbert und mehr Schuh in die Sohe. Auch die Urfache bes Mindes ist mir bekannt, indem ich Inchestumente verfertige, die einen entsehlichen Windermachen. Die Ebbe und Fluth zu erklären, verzisteige ich ein Instrument, daß ewig abs und pussessieht, und in Tag und Nacht zweimahl geigt; und fällt, auch den Lauf des Wondes, die Stunez den und andere Diuge mehr, auf das genopieste zeiget."

"Diefes Sieftenment, anabigfter Rania ift ber bolltommenfie Beweis ber Wahrheit meiner Berficherungen. Es ift ein Abtommling von dem. ewig fich betregenden Baume, eine Frucht ber. mabren Erfennenis ber Glemente, und bas Bielaller Corfcher and Ainterfucher ber Matur. 363 bin auch bereit, noch andere Proben bargulegen, in Soffnung, das viele burch felbige bie verbors genen Urfachen ber Dinge follen tennen lernen. Meine Erperimente beweisen, bag teine mabre, Ertenntnif der Matur Statt findet, die nicht gut. gleich die polifiandige Gottheit, Beisheit und. Allmacht bes großen Gottes beweife, baber ich auch nicht, wie mohl andere thun, viel Rube. mens von aufferorbentlichen Dingen mache, noch mich binter fremde und seltsame Nahmen verstes Deine Runft bestehet nicht bloß in Borten und Berficherungen, fondern ich erflace bas, mas ich verspreche, in der That, nehmlich die Urfas de bes Reuers und feiner Birtung, bann bie Gis genichaft ber übrigen Glemente, und mas die Ur: fache ber Raise ift, ferner bie Urfachen bes Primi mobilis, ber Bewegung ber Sonne bes Mons

bes bes Meeres und ber Erbe; ingleichen bie Uer fachen bes Donners und bes Blibes, bes Regens' und bes Binbes, ja festift des Bachsthums und ber Bermeheung affer Dinge; zweifele auch nicht, baß anbere baburch bie Bahn finben merben, web de mir fo viele Danhe gefoftet fint, ba fie benn mit geringem Rieiffe bie wunderbarften Dinge an ben Tag bringen werben. Denn ich befenne por Gott bem Lebenbigen, bag ich meber ben Schriften ber Alten, noch einiger menfchlichen Sulfe etwas zu banten habe, sonbern bag ich alles burch eldene Berfuche und burch mathfame Erforichung. ber Elemente aus mir felbft erfunden habe. Bir: haben auch feine Spur, bag'de Alten einige Biffenfchaft von bernfeichen Dingen gehabt, ps fe gleich barnach geffrebet haben. Cicero fcbreibt bon bem Urchimebes, bag er einen Spieg gea macht, welcher fich ewig nach bem Laufe bes himmels beweget habe; allein es mare burch ben verderblichen Rrieg fo mohl ber Deifter als bie Mafdine ju Grunde gegangen, womit benn jus gfeich ber Beweis ber Bahrheit verlohren gegans gen ifi" u. f f. Denn es verbrieft mich, ben Um. finn weiter abzuschreiben."

Drebbel begleitete blesen Brief mit einer eigenen Schrift, von seinem Primo mobili, wels che auch nachmahls gebruckt worden. Wer Ger duch genug hat, den gedachten Brief ganz zu durchlesen, und nur wenige mechanische und physische Kenntnisse bestigt, wird die Schrift, gerne Gerschlagen.

Diefer Markischener: Zettel that inbeffen feine Wirkung, indem Jacob den Verfasser nicht allein gunftig aufnahm, sondern ihm auch ein Jahrgeld gab, und sich sehr oft mit ihm und seis nem Gaubeiwen umzerhielt.

Wenn der Markichrever in bem obigen Briefe ben Gott betheuert, bag er nichts aus bem Schriften anderer entlehnet, noch ihnen etwas m banten babe, fo mar bas eine ber berbfine lagen, benn feine gange Physit ift nichts anders als das alte Emanations: System, welches bem menschlichen Berftand in Afien und Europa ven ben fruheften Zeiten an bis auf ben Ariftoteles jum Beiten gehabt hat, auch nach ihm fehr wie wieber aufgewarmes marben, und of gleich bie driftliche Religion es nachmahls mit ber Blass whemie und Gotteslaugnung brandmarkte, boch immer noch im Rinkern, herum ichleicht, und bas Stedenpferd aller Schwarmer, Mpflifer, Quater, Theofophiften, Pantheiften und felbft der Goldmacher ift. Diefem Spfteme ju Folge if Gatt von Ewigfrit her und mefentlich mit eie ner Abtilen Senermaterie befleidet gewesen, wels de ben Samen ber groberer Rorperwelt\_in fich. mthiett, und aus welcher sich am Anfange ber Dinge bie gange Kornerwelt entwickelt hat, und Bicht blog biefe, fondern auch die Geifterwelt, benn auch die Geifter und Geelen ber Menfchen ind Ansfidffe aus bem gottlichen Befen, mit welchem fie einmahl wieder vereiniget werben. Diefe von Bott ausgefloffent Beele, wolche fich

in der Einbildungefraft am ehatlaften ertweiset. ift bem Quater und bem muftifden Schwarmer fein inneces Licht, fein Chriffus in uns, welchen er ber irbifchen Seele, ber Berminft, und aller positiven Religion weit vorziehet. Die in allen Afriern verbreitete und mit bem gottfichen Wefen ungertrennlich verbundene Ur i Materie ift ber Gott, welchen ber Dafitheift überall erblicket unb verebret , Dreibeis abtiliche Einfreit. Aber eben diefe Ur: Materie, welche bie erften Beftanbtheit be aller Rerer ausmacht, ift auch bem fchmar merifchen Dhiffter und bem Gobtocher bie Aulnt: Effent aller Dinge, ber Stein ber Beis fent, die Universal: Medicin, und was weiß ich. was fonft alles, benn ba biefe ber Same bes ebelften in ber Ratur, und felbft bes Lebens und der Bewegung ift, fo tann er, wenn er fie eins mahl erwischet hat, bamit nicht allein alles De tall in Gold verwandeln, fondern auch alle Rrant: beiten hellen, alte jahnlofe Deutter in funfgebn Mhrige Daviden vermanbeln, und feibst dem Zo: De Erog biethen. Da das Gold ber ebelfte und ungerftorbarfte Rorper ift, fo tft auch biefe Urmat verie, Diefer Theil bes gottlichen Befens, in bemi felben am Saufigsten, reinften und volltommens fen befindlich. Dag Drebbels gange Beisheit michte anders als biefes abgetriebene Steckenpfers der Bormelt mar, wollen wir fogleich feben.

Er gab noch mahrend feines erften Aufenti Sales zwen fleine unbedeutende Schriften, eine Ber bie Raint und Eigenschaften ber Elemen te und eine andere von ber Quinte Eftent aller Dinge beraus, welche von Goldmachern und ans bern Phantaffen noch immer fehr hoch gefchatet werben, aber nichts anders als bie eben gebachten Sennbidbe in einem buntelen und verworrenen Style enthalten. Dur eine Stelle gur Drobe. Wielch bie Schrift von ben Glementen fangt fich fo an': "Mile Dinge haben ihren Unfang won iGstt, und werden auch in ihm ihr Ende nehe .men. - Alle Dinge find im Anfange volle .. "fommen ben Bott gewefen, und werden aus nam Enbe, wenn die Glemente fchmelgen werben, "wieder volltommen Berben, und fich in Rlats "beit mit ihm vereinigen; benn es wird nichts 30. "Grunde gehen , außer. bie Ungerechtigfeit." Bas heißt bas unbers, ale Gott enftfielt bie Ber flandtheile aller Dinge in fich, und wird fie auch, wenn die Clemente, bie grobere Materie ? welche augleich ber Sig ber tiffgerechtigfeit ift, vernich tet senn wird, wieber an sich ziehen und mit fic viteinigen. Diefe Urmaterie ober biefer Butt ift ibm in ber Rolge, wie bem alten Derfer, und ben meiften Matifchen und alten Griechischen Ochulen ein fubtiles Reuer, aus welchem bie übrie gen vier Glemente entflanben find, beren Berans berungen er benn nach bem Dage feiner Ginfich ten ju ertfaren fucht. In dem fleinen Auffate iber die Quint : Effeng tommen abnliche Meube: tungen vor.

Was Drebbel in London gethan oder er: funden, wird nicht gemelbet. Aber ohne Zwei-

fet machte en mit seinen phofischen und optischen Erfindungen, befonders aber mit feinem Berbes tuum Mabile fo vieles Geraufch. baf ber Mind daven his nach Brag brang, we lich bas mahls Raifer Rudolph a aufhielt, ber aufange Hich ein auter Regent war, aber aus Berbrus ein trager Ronig, und ein feichter aberglaubiger Da die Regierungsgeschäfte Gelehrter marb. ihm mwider waren, fo legte er fich bafür wit vielem Eifer auf die Chymie, Mathematit, Maros nomie und allerlev mechanische Kunfte ; und roa mehrere Manner an faiten hof; ihn in feinem Dange zu unterftuben. Run Gaabe, bag bie Bahl nicht allemahl mit ber gehörigen Rlugheit angeftellet math, und außer einem be Brabe Replex und Reffenlus, auch auf Drebbels und anbere Mathidrever fiel

Genig Rudolph hate ven dem Bunders manne und seinem Perpenum Mobile gehöret, dind glaubte vielleicht, daß sich dasselbe in dem Behnisschen Bergwerken mit Rusen wurde am wenden lassen. Er gab daher 1607 jemanden, den er ebem in andern Angelegenheiten nach England schiefte, Auftrag, den Drebbel zu beweigen, daß er zu dem Kaiser nach Prag kommen möchte \*), obgleich Kepler und andere Kunswers

<sup>\*)</sup> Ich febe blefes aus einem Briefe Raplers an ben Furften August von Anhalt, bon dem Inbre 1607, in den von Mich. Gottl. Zausch heraus gegebonen Briefen deffelben, S. 203. Quod ad Drablerum (fo nennt er ihn irrig.) Belgam actinet, beifet es daselbs, Serenizacem cuam laure note.

findige; bem Raifer vorgestellet haben unbgen, daß fein Perpetuum Mobile feiner eigenen Ber

hodic a S. Caef. Mai. quendan in Angliam ablegari, qui inter alia Drablero eriam persuadere in mandatis habet, ut ad S. Caef. Maj. Pragam fe conferat. De inventionibus ejus ita judico, earum usum haud magnum fore in rebus metallicis, auod motum elementorum et elementatorum pro fundemento substernit. Ad priorem quod attinet, pro certo et explorato habeat ferenitas tua, plus eo effici non posse, quam in ludicio meo super hac re litteris confignato innuo. Nam moveri est pati, patitur, quod vincitur, vincitur, quod debilius, pondus ergo minus a majori. Quare in omni casu potentia (Zugwasser) fortior sit necesse est pondere minori (Bergwasser). Neque eum in finem inventee funt machinae hydraulicae, ut pondus producant vel augeant, ubi nullum pondus adest. Ex nihilo enim aliquid efficere solius Dei est reservatum, sed omnium machinarum hic est scopus unicus, ut duo pondera, trahens et tractum, apre conjungant, omniaque ita disponant ut indecontinuus exfurgat motus. Summa igitur artium omnium perfectio in eo confistit, ut totam potentiem aquae trahentis (Zugwaffers). fine detrimento ad aquam montanam (Bergwaffer), dirigant, nullumque tempus feriando perdant, minimamque aquae partein per se movendae machinee impendent. Hunc qui asseguitur scopuin, arrem in hoc genere ad summum perduxit fastigium. Iam fi Drublerus spiritus, unum vel decem poterit conducere, qui nullius cibi et potus indigi aquam montis exhauriant, vel fi creare poterit animam novam, quae instrumenta ejus fine ponderibus aliosque motus elementares movear, et in motu conservet; tunc mihi erit magnus Apollo. Nollem autem hac de re vel duorum tantum flonerorum cum aliquo facere sponsionem. Man vergleiche dieses Urtheil mit Drebbels Geschmas von Dem Perpetuo Mobili, fo wird man ben arandlichen Mathematicum und ben unwiffenben Markichreper gewiß nicht mit einander vermechfein.

ldereibung mas) basfenier mille fen, was denie verlange, und mas mit effigem Bortheilt anger menbet merben founte.

Drebbel ließ fich nicht lange bitten, fon: bern tam nach Prag, ob ich gleich nicht Ande, wie er angestellet worben, ober was er in Drag gethan und geleiftet bat. Mabliches bat er ge: wiß weber gestiftet, noch angegeben, und es scheis net, bag er blog burch phyfifche und mathemas tifche Gauteleven Auffehen zu machen gesucht. Er muß es fehr arg gemacht haben, wenn es an bem-ift, daß er an dem bamahle fo aufgeklarten Bofe Rubolphs a in ben Berbache ber Reberen getommen, und baber in Berhaft genommen worben', und geraume Beit barin gubringen muß Er fchrieb aus diesem Berhafte einen wehr mutigen Brief an ben Raifer, und verfprach bems fefben Bunberbinge ju zeigen, wenn er feine Rrenheit erhalten hatte. Unter andern prabite er von einem neu erfundenen musikalischen Inftrus mente, welches ich lieber mit feinen eigenen Bor: ten beidreiben will, um bem Bindmader nichts "Erstlich, sagte er, sollen die m pergeben. Borbange und Teppiche por ben Clavicimbeln, fo bald die Sonne icheint, fich von felbst eroffnen, ba bem biefe bie schonfte Duft werben boren Go bald aber Die Sanne untergehet, lasten. ober fich hinter eine Bolte perbirget, wird die Musit aufhören, und bie Borbange und Teppis che merben fich wieber von felbft schließen. ben foll noch ein Springbrunnen fenn, welcher

allezeit von fich feibit mit zwen Stromen freingen wird : wenn aber bie Sonne icheint, follen bunbert und mehr Rohten foringen. Deptum wird mit feinen Deeastetinnen und Eritonen aus einer Rlufe tommen und fich unter ben Strablen bes Baffers mafchen; fobald fich aber bie Sonne wieder verbirgt , follen auch die Rohren aufr horen zu Taufen, und Meptun wird fich gang traus ria wieder in feine Rluft verbergen. Ueber dien foll auch Phobus aus ben Bolten tommen und auf einem Bagen mit vier Dferden figen und fpies Die Pferde werden vermoge ber Bewegung ihrer Rifigel, in ber Luft ichweben und ben Bas gen fortgieben; ja es follen fich auch die Raber an bem Magen in ber Luft umbrehen und bewes gen. Sobatt aber die Sonne aufhort zu ichet nen, wird fich Phobus wieder unter die Bolten verbergen. Dierben foll ein Glas auf bem Al tare Reptuns fieben', worin alle 24 Grunden und ungefår 40 Minuten ein Baffer gur bestimme ten Beit zwenmahl auf und absteiget, fo bag bas auf: und absteigende Baffer alle Stunden und Biertel auf bas genauefte besbachte. Affe biefe' Bewegungen follen von felbft erfolgen, und gwar burch eine ewige Bewegung, wozu man niemahis beifen, ober etwas baran machen barf."

Ich habe biefen Umftand und ben bahin gehörigen Brief bloß aus bem gleich ju Anfange gedachten Weltlaufe ber Gelehrten entlehner, wo boch feine Quelle angegeben ift. Da Rudblph felbit nicht abergläubig war, und tägtich so viele

aufgetlarte Danner um fich batte, fo fcbeint es mir nicht mahrscheinlich, baß Drebbel ale ein Berenmeifter gefangen gefehet morben. Bielleicht ließ ber Raifer ihn in Berhaft nehmen, weil er bie ihm geleisteten großen Berfprethungen nicht erfüllete, ober nicht erfüllen tonnte. fen wie ihm wolle, Drebbel tam wieber in Rrens beit, und blieb, wie es icheinet, nicht nur bis gu Rudolphe Tode 1612, sondern auch mahrend der gangen Regierung bes Raifers Matthias in Drag, ob ich gleich nicht finde, auf welche Urt, pber mas feine Befchaftigung gemefen. - Uebers haupt ift fein ganger Aufenthalt in Bohmen in ber Geschichte feines Lebens fehr buntel. Dert wurdig ift es allerdings, bag in ben vielen Bries fen. welche Repler zwischen 1607 und 1620 von Prag aus ichrieb, diefes Menichen, bie oben Rebachte Stelle ausgenommen, auch nicht ein einziges Mahl gedacht wird, worgus die geringe Achtung zu erhellen icheinet, worfn er ben Bert nanftigen geftanben.

Raiser Matthias farb 1619 und ihm folgte sein Better der Erzherzog Ferdinand, um ter den Raisern der zweyte. Alle Lebensbeschreis ber Orebbels versichern, daß er ben diesem Kaisser in großem Ansehen gestanden, und von dem seiben nicht nur zum Lehrmeister seines Prinzen, des nachmahligen Kaisers Ferdinand 3, sondern auch zum Nath ernannt woeden. Mir kommt dieses sehr unwahrscheinlich vor, besonders wegen der bekannten intoleranten Gesinnung dieses Kaisers kai

fers, der ganz nach dem Sinflusse der Jesate ten handelte, es mußte sich denn Drebbel in Bohmen zur Römischen Kirche bekannt haten, wovon doch nichts gesagt wird. Ueber dies hatte Ferdinand seine Hofhaltung zu Wien, Drebbel aber befand sich 1620 in Prag. Bare er Lehrmeister des Kaiserlichen Prinzen gewesen, so hätte er sich nothwendig in Wien anshalten mussen.

Doch bem fen wie ihm wolle, fo genog er biefes Glad nicht lange, benn als ber Churs fürft Aridrich & von ber Pfalz fich in bem then gebachten Sabre ber Stadt Drag bemache tiate, und verschiedene Raiferliche Rathe in Berhaft nehmen ließ, fo batte anth Drebbel dieses Schicksal. Ich weiß nicht, wie lange feine Gefangenschaft gebauert hat; allein man verfichert, bag er auf Boriprache des Koniges bon England, ber bes Churfarften Schwiegers bater war, wieber in Freyheit gefehet worden, worauf er fich nach London begab, die Leichts glaubigfeit bes schwachen Roniges noch ferner ju Da verschiedente sonft ernsthafte und nuben. foarfiichtige Schriftsteller, und felbit Mathes matiter, ben Dann für beffer holten, als et wirtlich ift, fo tann ich nicht umbin, hier noch , vine feiner Gautelepen mit feinen eigenen Bors ten herzusegen. Sie befindet fich in einem Bries fe, ben er um 1625 aus London an Jsebrand

von Bietwiff nach Altmar ichrieb \*), und well cher in ber Ueberfetjung aus bem Soflandifchen folgender Geftalt lautet.

ben, gang affein in einem Zimmer, und vers andere erft meine Rielbung in Gegenwart aller Ummefenden; melde bee mir in dem Rimmer find. Bald barauf befleibe ich mich gang und in einem Augenblicke mit einem fcwarzen feis benen Rleibe. In einem Mugenblicke bin - ich wieder mit einem rothen und grunen feibenen Rleibe angethan, inbem ich mich in alle nut mbalidie Rarben veranbern fann. Moch mehr. ich tann nicht allein die Rarbe, fonbern auch ben Zeug veranbern, wie ich nur will, indem ich balb in Sammt und Seibe, bald in allers fen Deimvert, bald in Gold: und Silberftoff ers afcheine. Balb glanze ich in Roniglicher Pracht mit Diamanten und Gbelfteinen, bald erfcheine fich wie ein Bettfer mit Lumpen belieibet. Ale ler biefer Bermandlungen ungeachtet fege ich mein Rleid nicht ab, fondern behatte es ber Råns

Dieser Brief befindet sich querft in Gotter. Ze genitit kinerario Frisio - Hollandico, G. 35, det Ausg. Leiden, 1661, 12, und daraus in Swertif Athen. Belg. und. in Paul Colomesii Epistolis claror. viror. ben seiner Ausgabe der bedien Briefe Clementis an die Corinthier, (kondon, 1687,) woraus ihn auch Tenzel in seinen monathi. Untered. 1697, G. 767 wieder hat abdrucken lassen. Doch üchet er in allen diesen Schriften nur in in der von Zegenitio gemachten kateinischen liederschung.

fidnbla an. Ueber bieg verwandle ich mich un. vermuthet in einen naturlichen Baum. ber die Blatter bewegt, als wenn fie von dem Bins be bewegt wurden. Ja ich kann mich nach Ges fallen, in die Gestalt eines jeden Baumes ber: Kerner verwandle ich mich in allerlew Thiere, in welche ich nur will, balb in einen Lowen, bald in einen Baren, bald in ein Pferd, eine Ruh, u. f. f. 3ch ftelle ferner vor daß fich bie Erbe offnet, und Geiffer aus berfelben hervor tommen, erft in Geftalt einer Bolte, Die fich aber nach meinem Befehle in eine jede Be: ftalt verwandelt, 3. B. in die Geftalt Alexanders bes Großen, ober einer jeden audern Derfon. Ich mache ferner, daß Riefen 20 bis 30 Schub hoch aus der Erbe hervorfteigen, welche ihre Glies ber bewegen, als wenn fie lebten. Alles biefes bemertstellige ich durch eine neue Erfindung, mels de ich burch Bulfe ber Optit gemacht babe." u. f. f.

Wenn man einige markischreverische Bere größerungen abrechnet, so ist jedem, der in den optischen Kunstgriffen nicht ganz fremd ist, hins länglich bekannt, daß dergleichen Täuschungen sehr leicht sind, und auch zu seiner Zeit nicht nicht nicht suche bawent waren; wenigstens wurde kein von Brahe oder Kepler so vieles Aufhebens davon gemacht haben. Hierzu kommt noch, daß nies mand weiß, daß Drebbel dieses Kunststud jes mahls aufgeführet habe. Leuwenhonk erzähste Leusenhonk erzähste

Dem Berfaffer bes Beltlaufs ber Gelebrten ju Samburg, baß fein Bater ben Bindmacher fo wohl in Solland als in London noch fehr aut aes fannt habe, bag man nirgende viel auf ihn gehalten, und bag er in England in fehr mittel mågigen Umftanben gelebt habe; welches zugleich Die gleich anfangs gebachte Machricht von feinem großen Bermogen fehr verbachtig macht. bem allen befaß er, wie alle Charlatans feiner Art einen unerträglichen Stolz. Er hatte eine Tochter, welche er mehrmals hatte verheirathen konnen; weil aber keiner ihrer Kreper ihm por nehm ober reich genug war, fo ließ er fie veral ten, bis fich ein gewiffer Doctor Ruflger über fie erbarmte, und fie heirathete, ber 1662 noch auf dem Dorfe Stratfordbury ben London lebte.

Dieser Rustaer, welchen Monconnys \*)
in dem gedachten Jahre sprach, ihn abet irrig Reiser nennet, muß ein eben so großer Charla tan gewesen senn, als sein Schwiegervater, in dem er nicht altem Gold tochte, sondern, auch Wunderdinge von Drebbels Erfindungen erzähle ite. So hatte er einen Spiritus, der die Lust in ihrer Reinigkeit erhielt, und zur Respiration geschickt machte. Er konnte mit einer Taucherglocke unter das Basser sahren, und so sange er nur seihst wollte, unter demselben bleiben; indemier eine Quint: Estenz aus der Lust bereitete, well iche den Mangel der obern Lust unter der Glocke \*) Voyages der Menconnys, Sh. 2, C. 40.

erfette. Er hatte ein Schiff gebauet, mit welle dem man unter bem Baffer fahren tonnte. Und boch hatte Ruffaer diese und andere ichone Erfindungen mit dem Drebbel absterben laffen. Mer bafur tonnte er andere Wunderhinge in bas Bert richten. Er hotte ein fleines Inftrus ment verfertiget, womit man bas größte Rries geelchiff in einem Augenblicke in die Luft fprene aen tonnte. Er tonnte Seemaffer mit febr leiche ter Dube fuß und trinfbar machen. Er hatte einen Heinen Ofen von zwey Rufi fins Bes vierte, in welchem man mit feche Dreger Roblen in 24 Stunden 280 Mfund Brot backen tonne Monconnus fest hingu, ber Bergog von Dort babe ihm bende Geheinniffe nachmable abe getauft, und wolle'fie ins Große anwenden lafe fen; allein bende Erfindungen muffen Wind ger wefen fenn, wenigftens murbe man im Begens theile nicht noch jest die Runft fuchen, bas Sees maffer frintbar zu machen. Becher verfichert noch, bag diefer Ruflaer bie Scharlachfarbe ers funden habe; allein das ist vermuthlich auch ein Borgeben von eben bem Schrote und Rorne, als bas von bem Germaffer. Benigftens bat Rus laer gegen ben Monconnys nichts pon biefer Ers findung gedacht, ob er gleich biefem feichtalaubie gen Manne alles aufheftete, mas ihm nur aufs suhesten war. Doch ich tehre wieder zu Drebbein auruck.

## 148 19. Cornelius van Drebbel,

Biele felbft mathematische Ochriftsteller le gen ihm die Erfindung bes Telestops ben. us mun gleich nichts Außerorbentliches mare, auch nicht ohne Benfpiel ift, bag ein Charlatan, ber whre Grundfate auf Gerathewohl funftelt und probiret, einmal auf eine nubliche Entbedung gerath: fo gebuhret boch biefe Ehre bem Drebbel feines Beges. Denn ju geschweigen, bag we ber er noch fein Ochwiegersohn, von biefer Er findung das geringfte gebenten, welches fie ber threr Ruhmredigteit gewiß nicht murben unter: laffen haben, fo hat Petrus Borellus \*) auf eine überzeugende Art, und mit Beugniffen bei Magiftrates ju Middelburg in Seeland erwirfen, baß Bacharias Johnfen, ein Glasschleifer oba Brillenmacher in ber gedachten Stadt, biefes Instrument 1590 erfunden habe, ju welcher Beit Drebbel noch nicht bas Sunglingealter an getreten hatte. Gleich barauf verbefferten fo thann Lippershen und Jacob Metius, bende Blasichleifer, bes Sobniens neuerfundenes 3m iftrument. . Gben fo ungegrundet ift es, wenn andere ihn für ben Erfinder bes Barometers Salten.

Drebbel ftarb endich zu London in einem Miter von 62 Jahren, und hinterließ ein Paar unbedeutende Schriftchen, welche durch ihren Stul den ungelehrten Charlathan verrathen. Es sind:

<sup>&</sup>quot;) Im tr. de verq Telescopii inventore. Dans

Ein kleine Schrift von dem Prime mobile in hollandischer Sprache, durch welche er sich dem Königk Jacob I in Engkund empfahl. Ich habe sie nirgends angeführet gefunden; allein aus der Zuschrift Pet. Schagens, welche zu Allmaer im December 1607 unterzeichnet ist, und welche sich bey der folgenden Schrift bes sindet, erhellet unläugdar, daß Schagen sie um die gedachte Zeit in Holland herausgegeben habe.

Bon der Natur und Eigenschaft der Elegmenten, und von der Quints Effenz, zwen eben so alberne Produkte, welche fast um eben die Zeit in Hollandischer Sprache mussen seyn gedruckt worden. Weit sie aber in derselben in Deutschs land unbekannt geblieben waren, so brachte Joshann Morsius \*), ein eben so unwissender Abens teurer sie mit nach Hamburg, wo Petrus Laus temberg sie in das Lateinische übersetzte, und sie unter dem Titel: Tractatus duo I. de natura elementarum, II. de quinta essentia, zu Hams

<sup>\*)</sup> Johann Morfius mar aus einer patricifiben Jamilie in Hamburg, wo er 1593 gebohren war, und sich anfänglich mit gutem Erfolge der alten Litteratur widmete, aber sehr bald auf die Alchomie gerieth, und nuf dieselbe in der Welt herum reisete, und sich desonders lange den Dreddein aushielt. Als er auf diese Art sein Bermdgen verschwendet hatte, ließen seine Berwandten ihn in das Loshaus sehen, in welchem er vier Jahre zubringen mußte, die er endlich auf des Kontges von Danemark Fürsprache wieder in Kreybeit geset ward. Er hat sehr viel geschriebeneit geset ward. Er hat sehr viel geschriebenbe, von ihm Mollers-Cimbrian litter.

burg, 1621, in 12 heraus gab, worauf sie in Genf, 1628, 12, und in Frankfurt in eben demselben Jahre und Kormaté wieder nachges druckt wurden. Man hat eine Franzosssche Ule bersetzung unter dem Titel: Divers traitez de la philosophie naturelle, savoir la Turbe des Philosophes, la parole delaissée de Bernard Trevision, les deux traitez de Corn. Drebbel, &c. Paris, 1672, 8; ingleichen eine Deutsche, Frankfurt am Main, 1715, 8, und Leipzig, 1723, 8.

## 20. Stephanus Doletus \*),

ein Querkopf.

Ginen Quertopf nenne ich ben, ber wo nicht immer, boch in wichtigen Fallen gerabe bas Gegentheil von bem thut, was andere vernunfte

bein keben haben mehrere beschrieben, besom bers Maitraire in Annal. Typogr. Th. 3; Bayle im Dictionn. und triceron in seinen Mémoires Eb. 21. Sinste gute Anmerkungen über ibn bessinden sich auch in der Zamburg. vermischten Bibl. Th. 2, S. 698 f. 883 f. und Th. 3, S. 291. Am vollftändigken und gründlichken ham delt von ihm der ungenannte Bersasser bes Vied Etienne Dolet. Paris, 1779, 13 Bog. in gr. 8, aus welchem gegenwartige Nachricht ein Austug ist, obgleich der Bersasser ihr, obgleich der Bersasser ihr volleine Spelden ein wenig zu sehr den Mansel der Riebe best.

ge Menschen in solchen Fallen würden gethan haben. Er ift der unschädlichste in der zahlreis den Classe der Thoren, weil er nur immer sich seibst ein Bein stellet; aber er ist darum nicht weniger ein Thor. Er kann außer denjenigen Fällen, wo er als ein Querkopf handelt, Verstienste haben, und denn muß man es so viel mehr bedauern, daß der Mann der sein bischen Verstand in andern Fällen so gut zu gebrauchen weiß, ihn nicht auch in solchen anwendet, wo es auf das ganze Wohl seiner selbst und der Seiz nigen ankommt. Ein solcher war zun Stephas nus Dolet, der in der gelehrten Geschichte bes sonders als ein gründlicher Kenner der Lateinis school Sprache bekannt ist.

Er war um 1509 zu Orleans gebohren, und auf des Amelot de Houssaye Zeugniß in seis nen Mérn. hist, crit, et litter, haben ihn viele sur einen natürlichen Sohn des Königes Franstikus I von Frankreich gehalten, der ihm mit einer Orleanerinn Nahmens Eureau gezeuget has ben, soll. Allein da Branciscus I 494 gebohren war, und folglich schon in seinem vierzehntem Jahre einen Sohn müßte gezeuget haben, so has ben Bayle, Maittaire und andere diesem Bors geben billig midersprochen. Es gab im 16ten Izhrhunderte mehrere Dolets und es scheinet, daß der unstige zwar aus einer geringen aber boch ehrlichen Familie gewesen.

Rachdem er an feinem Geburtsorte bie ers fin Anfangegrunde ber Biffenfcaften eriernet

batte, begab er fich 1521 nach Paris, um fich in den schonen Wiffenschaften noch fefter ju fegen, wo er fehr fruhe Geschmack an bem Cicero bes tam, und darauf 1526 nach Dadna ging, wo er bren Jahr flubierte und an bem Simon be Bielleneupe einen nüglichen Rreund hatte, ber feinen Lateinischen Styl immer mehr ausbilbete. Diefer farb zu Dabug und Dolet war nunmehr Billens, wieber nach Frankreich zu gehen, als lein ber Krangbfeiche Gefandte zu Benebig, Dean bu Bellai Langen \*), Bischof zu Limoges,'nahm thn als Secretar zu fich, ba fich benn Dolet bie Gelegenheit zu Duse machte, und ben Borlefun: gen des Baptifta Ignatius benwohnte, welcher bamahls über die Officia des Cicero und über ben Lucres las. Er ging mit bem Gefanbten 1530 wieder nach Krantreich, und widmete fich auf beffen Unrathen ben Rechten, welche er auf Roften bes gebachten Rean bu Belfai zu Tou-Joufe ftudierte. Allein hier beging ber Quertopf Ben erften befannten albernen Streich, ber ben größten Ginfluß auf fein ganges folgendes Leben Katte.

Die Universität zu Toulouse war bamahls febr berühmt und zahlreich, und ba es bafelbst Studierende aus allen Landern gab, so hatten fie sich in Landsmannschaften veitheilet, welche

Micht Johann de Langnac, wie alle Schrifte Reller ibn nennen, obgieich Dolet seibst ibn Langiacus hald Langiachus new net

fich einen aus ihrer Mitte jum Genior ober Ans führer ermahleten ber bie übrigen jusammen bes rief, und fie mit Rath und That unterflutte. Siebe Landsmannichaft hatte ihren eigenen Schuts beiligen, beffen Reft fle feperten, und einen Rebs ner, ber ben verftorbenen Landsleuten zu Coren öffentliche Lobreden halten mußte. Mllein, ba fich baben allerlen Unordnungen eingeschlichen hatten, so hatte bas Parlament zu Toulouse alle folche Berbindungen verbothen. Ge icheinet, daß die meiften gandsmannichaften bem Befehle gehorfam maren, nur bie elgentlich fogenannten Rrungofen widerfetten fich, und behielten ihre Berbindung Dolet tam eben um biefe Beit in Tous loufe an, und unterftuste feine Landsleute nicht nur in biefer Widerfeslichfeit, fondern ließ fich auch jum Redner berfelben ermahlen, und hielt in biefer Burde, ben gten Oct. 1532 eine Des be, worin er feine Landsleute bis in den Sims mel erhob, fich über bas Berboth bes Darlamens tes luftig machte, und bie Stadt ber Barbaren Wichulbigte. Die Tolosaner rechneten sich ber Landsmannschaftlichen Eintheilung nach ju ben Sascoanern, baber vertheihigte ber Rebner ber lettern, Beter Dinache, feine Landesleute nicht, nur in einer Rebe, sonbern gab auch ben Dolet als einen unruhigen Ropf und Meutmacher ben bem Parlamente an. Nunmehr ward bie Gas de ernfthaft, und ba es Dolet feiner Gewohns beit nach , auch außer bem nicht an Ochmahuns gen mochte fehlen laffen, fo mart er ben 25ren

Måtz 1524 in Berhaft genommen. well Jean Pinus, Bifchof zu Rieur fich feiner annahm, und felbft der Parlaments : Prafibent Jacques de Minut geweigt war, die Sache als eine Unbesonnenheit eines jungen Menschen au überfeben, fo wurde er wieder in Frenheit ges Seine Gequer bachten indeffen nicht fo, fondern verfolgten ihn mit Schmabschriften und Befchimpfungen, indem fie ihn unter andern in ber Gestalt eines Schweines auf einem Wagen in ber Stadt ferum führten. Da Dolet bie gange Rebbe burch feine unbefonnene Sibe anges fangen hatte, fo ift nicht ju glauben, daß er fich daben follte ruhig verhalten haben. Er felbst vez: fichert, daß feine Wegner fo gar Deuchelmorder gebungen hatten, melde ihn in der Racht aus bem Wege raumen follten. Wer mit bem Geifte ber Universitäten biefer Zeit bekannt ift, wird bas ein wenig unmahrscheinlich finden. Bermuthlich follte er fich mit feinen Gegnern schlagen, wogte er aber vielleicht nicht Berg genug haben mochte. Benug Dolet hielt fich zu Toulouse nicht für fis der, fondern begab fich auf ein Dorf in der Mache barfchaft, unterließ aber nicht, fich vorher burch einige ber bitterften Spigrammen zu rachen, well che er in ber Stadt verbreiten ließ Dief man nun Urfache, bag er auch auf bem Dorfe nicht mehr ficher war, und gleich barauf formlich reles diret marb.

Dolet hatte nunmehr durch einen unber founenen, Studenten: Streich feine gange tupftige

Laufbahn gerrattet, und vermuthlich auch bie Bunft bes Bifchofe gu Limoges verfcherget, ber ihn bisher erhalten hatte. Da er aller Mittel beranbt war, fo mußte er feine Banderschaft in ber größten Sige zu Rufe antreten, welches ihm denn ein Fieber jugog. In biefen traurigen Ums ftanben langte er im August 1533 frant und von allem untblößt zu knon an. Gin anderer murbe in biefer Lage feine Umftanbe überbacht, feinen Jugenbfehler bereuet, und an ber Biebers herfiellung feines gerrutteten Schickfals gebacht Allein Dolet athmete, feines Riebers ungeachtet nichts als Rache gegen Toulouse, und Die einzige Absicht, warum er nach Luou ging, mar, feine gehaltene Rebe bafelbft brucken ju lafe fen, und fie mit noch einer zu vermehren, worin erfeiner Bitterfeit ben volligen Bugel wollte ichies fen laffen. Er begab fich baher zu bem Seba= fian Grophine, einem berühmten Buchbrucker ju Lyon, ber auch ju dem Berlage beyderi Reben bereiwillig mar. Dolet fonnte gwar die Ausgas be nicht felbst beforgen, weil feine Rrantheit ims mer heftiger warb, baher er fich auch eine Zeits lang ju Biederherftellung feiner Gefundheit auf bem Lande aufhalten mußte; allein fein Landss mann, Simon Rinetius, ber ihn nach Lyon bes gleitet hatte, vertrat beffen Stelle, indem er fie noch 1523 herausgab, und in bem Borberichte ben Lefer glanben machen wollte, daß folches oh: ne Bormiffen feines Freundes gefcheben fen.

Dan' finbet in biefen benben Reben unb ben benfelben bengefügten Studen \*) alles mas Buth und Rache einem jungen Menfchen, wels cher fich fur beleibiget halt, nur Bitteres ein: Die erfte Rebe, welche er per= fidgen tonnen. fonlich in Toulouse gehalten hatte, ift noch einis ger Magen gemäßiget; allein Die zwente, welche er nach feiner Abreife auffente, übenichreitet alle Odeanten, oft felbit ber Chrbarteit. alle feine Gegner nahmentlich, und iconet felbft ber vornehmften obrigteitlichen Perfonen nicht. Befonders wird ein gewiffer Gratien du Bont, Sieur de Drufai von ihm gemighandelt. fer mar ein Poet, aber ju feinem Unglude ein fchlechter Doet, und hatte fich in ben Controverses du Sexe masculin et feminin, melde erft handschriftlich in Toulouse herum gingen, aber bernach zu Toulouse, 1534 in Fol. gebruckt wurden, auch an bas andere Gefchlecht perfundis Da er nun zugleich einer ber heftigfien Gegner Dolets war, fo hatte er biefem freplich nur ju viele Bloge gegeben. Sier ift eine fleine Stelle ans einem Gedichte wider benfelben.

Si tuum quisquam neget esse prorsus
Utilem librum, temere loquatur;
Nempe tergendis natibus peraptus
Dicitur esse.

Nemo nec jurat piperi tegendo Commodum, aut seombris; quibus officinae

Dan febe bas Bergeichnis feiner Schriften.

Par tuo servant operi volumen Uno obolo emptum.

Es war ihm nunmehr die Lust zu der Methets wissenschaft vergangen, daher er sich von Lyon nach Paris begab, wo er den Izten October Is34 ankam, und als ein junger Mensch von 25 Jahren sogleich mit einer heftigen und unansständigen Schrift gegen einen Mann auftrat, der die Achtung nicht bloß aller Gelehrten, sondern selbst aller Rechtschaffenen verdiente; ich meine den Erasmus von Rotterdam.

Die philologische Welt war bamable burch ben Sereit ber Ciceronianer und ihrer Geaner getheile. Chriftoph Lonqueil hatte des Cicero Styl mit autem Erfolge nachgeahmt, und nune mehr war die Nachahmung biefes Romers eine mahre Seuche geworden, befonders in Stalien, wo Bembus und Sadolet fic vorzüglich barin antzeichneten. Der icharffichtige Ergemus, mels der mußte, bag man, wenn man ben Styl eis nes Mannes nachahmen will, auch in beffen Beift, Berhaltniffen und Umftanden ichreiben muß, wollte biefe Rrantheit heilen, und fchrieb baber 1528 seinen Ciceronianus; worin er ben Longueil fur ben Urheber biefer Thorheit erflars Diefer war bereits gestorben; allein es fans ben fich bagegen zwanzig bienstbare Rebern, well de beffen Darten nahmen. Befonbers fchrieb Scaliger 1531 fehr heftig wider den Grasmus, und nunmehr suchte auch Dolet bie Ehre bes Longueif gu retten, Begegnete abet baben bein

Erasmus sehr unanständig. Er und Scaliger waren bisher Freunde gewesen, und man follte glauben, daß die gemeinschaftliche Sache, welt die sie verfochten, sie noch genauer wurde vert bunden haben. Allein es erfolgte gerade das Gegentheil. Zwey so unerträgliche und ehrsticht eige Menschen konnten nicht einerlen Weg gehen, ohne sich zu rauffen. Wenigstens ward Scaliger von dieser Zeit an der bitterste Feind des Dolet, den er ben aller Gelegenheit auf die uns würdigste Art angriff.

Dolet hatte fich feit bem 16ten Sahre feis nes Alters mit feinen Commentarien über bie Las teinifche Gprache beschäftiget, und mabrent feis nes Aufenthaltes ju Paris arbeitete er fo emfig baran, baf er eine Zeitlang alles übrige vergaff, und fogar ben Umgang mit Budao, Berrot und anbern Gelehrten, welche, ihm batten nublich fenn tonnen, vernachlaffigte. Als er mit bem erften Banbe fertig mar, fo hielt er 1535 um ein Drivilegium jum Drucke an, welches ihm enblich nach mancherlen Odmieriafeiten ertheilet Machbem er es endlich erhalten hatte, begab er fich wieder nach Lyon, wo den erfte Theil' 1536 unter feiner Aufsicht ben Gebaftian Gry phius beraus tam. Man tann es immer glaus ben, daß ihm Diefes Bert fehr viele Dube ver urfacht hat, jumahl ju einer Beit, wo in biefent Rache noch fo wenig vorgearbeitet war. Es ward Daber auch mit bem verbienten Benfalle aufger nommen, ob es gleich auf ber anbern Seite feis

ne Begner vermehrte, welches er fich aber felbft amufdreiben batte. Wenn ein junger Menich. er fen fo geschickt als er wolle, fich allein fur meife balt, mit einer ftolgen Miene auf andere vers diente Manner herab fiehet, und ihnen ben aller Belegenheit unanstånbig begegnet, fo barf er fich feine Schomung versprechen, wenn er felbft Bles Raum war bas Bert erichienen, als mehrere Gelehrte ihn eines gelohrten Diebstahle Befonders follte er Lagarus De beschulbiaten. Baif Schrift de re navali, welche eben bamable ben Beinrich Stephanus heraus gefommen war. geplandert haben. Diefer Bormurf mar nun mobl ein wenig übertrieben, weil ein Berf biesfer Art als feine Commentarii waren, es schlechs terbings nothwendig machte, daß er fich ber Bes mertungen anderer bedienen mußte. Andere Bormurfe hatten mehr Grund. Das Wert vers rath zu fehr die Compilation eines jungen bibigen Menfchen, ben, welchem die Beurtheilungstraft noch nicht zur gehörigen Reife gefommen ift. Es ift unbequem zu gebrauchen, indem er nicht ber alphabetischen Ordnung, fondern ber Orde nung ber Materien folgt, und alle ju einem ges wiffen Gegenstande gehörige Worter ausammen nimmt, und jedes durch locos communes erlaus tert, auf welche Erfindung er fich nichts geringes einbilbet \*).

Dujus quidem inventionis gloriam et laudem totam nobis fine controversa vendicare possumus; net in ejus societatem quisquam vel Gallorum,

Sein Aufenthalt zu Lvon ward burch einen Bufall unterbrochen, von welchem wir bloß bas menige miffen, was er feibit in feinen Gebichten bavon fagt, baber bie gange Sache noch febr bun Er ward 1537 zu Lyon von einem Menichen überfallen, ber ihn ermorben wollte. war aber so ungludlich, daß er benfelben in ber Begenwehr erlegte. Daber er flüchtig merben mußte. Da sichs ohne gegebene wichtige Urfache wohl nicht leicht jemand einfallen laft, einen an bern ju ermorben, fo ift febr mabricheinlich, daß Dolet burch feine gantifche und beiffige Gemuthe art zu ber Sache Unlag gegeben. Aus manchen Umftanden wird auch glaublich, daß feine Sitten wicht die beften gewesen, und bag er fich gern in Gefellichaften antreffen laffen, wo man leicht m Sanbein tommen tann.

Doch bem sen wie ihm wolle, er mußte sich in ber größten Gil von Lyon entfernen, und begab sich in dem harresten Winter nach Paris, ben König Franciscus I um Schutz anzustehen, welches er in einem noch vorhandenen Lateinisschen Gedichte that. Der König, der ein Freund und Gönner der Wissenschaften war, nahm es sehr gnabig auf, versprach ihm seinen Schut,

1111

vel Italorum, vel Germanorum dictionum igterpretum; quandoquidem ordinem alphabeticum omnes secuti sunt. Mihi vero trivialis iste ordo minime placuit, et aliquid ingeniosias, elegantiusque conandum visum est. Comment. Sp. 2, 65, 763. und befähl ihm inhne. Furcht wieder nach Lyon zu gehen. Allein die Sitenge der Gesetze tieß sich burch den königkichen. Schatz nicht bestechen; Dos let ward in Verhaft genommen, und mußte wiset scheinet, tauge Zeit darin zubringen, indem er erst nach vielen Biteschriften, sowohl in Proise, als in Verken, aut den Cardinal von Loure non, welcher in Abwesenheit des Königes Reichst verweser war, wieder in Freyheit kam.

Es scheinet, das Dolet wenigstens schon um den Anfang des Jahres 1537 mit den Gerdanten umgegangen, selbst eine Druckerey zu errichten; wenigstens erhielt er den sten Marz des gedachten Jahres ein Privilegium; alle Bucher zu drucken oder drucken zu lassen, welche er wolls is, sie möchten nun von ihm selbst oder von ans dern geschrieben senn. Nachdem er seines Verschaftes war entlediget worden, gab er zuvörderst den zwepten Theil seiner Commentarien über die Lateinische Oprache heraus, welcher 1538 ben Gebast. Grophius heraus kam.

Gleich darauf, und vielleicht noch in ebent bemselben Jahre, errichtete er eine eigene Drus frem zu Lyon, imovon und boch die nahern Ums stücker war, so konnte er unter den Buchern, welche er drucken und verlegen wollte, mit desto größerer Sicherheit wählen, und man muß ihm die Gerechtigkeit widerfahren lassen, daß die meisten Bucher, welche aus seiner Presse gekoms Geich d. Narch 2 %.

men siede singlich und gut waren if. De wire zu wünschen gewesen, daß er eheilst in Ansehung seiter, eigenen Schriften, theilst.in Ansehung der fremden Schriften, welche et als. Buchhandler kommen ließ, mit eben so vieler Rlugheit gewähr let hatte, als dort mit Geschwaat, denn wir werden im folgenden sehen, daß ihm nachmahls in diesem Stücke sehr vieles zur Last gelegt wurde. Sein Buchbruckerzeichen was eine Anspielung

TY Sier find einige Der pornehmften: Cl. Cotteraei Tutonensis de luce et Privilégils militum libri III, et de Officio Imperatoris liber unus. 1539, gol. La Chirurgie de Paul. Aegineta, avec un Opiscule de Galien des Tumeurs, outre le Coustumier de Nature. Plus un autre Opuscule du dit Galien de la maniere de curer par abstraction de sang et par sangsues, revulsion, cornenes et et fearifications traduits par Pierre Tolet, 1540. Novum Testamentum latine. 1541, 12. Dominicae precationis explanatio. 1541, 16. C. Suetonii XII Caefares, ad veterum codicum spectatain atque probatam fidem recogniti. 1541, 8, Laur, Vallae Blegantine Latinae linguae. 1541. 8. Gentiani Herpeti oratt. III. de parientia, de vitande orio, de grati, animi vittute &c. 1541, 12. Pandora Iani Oliverii Andium Hierophantae, (carmen.) 1541. 4. Guil. Paradines de antiquo Statu Burgundiae 1542. 4. De moribus in mensa servandis libellus Io. Sulpitii Verulani, cum elucidatione Gallico - Latina Gul. Durandi. 1542, 8. Grandes Annales ou Chroniques très - véritables des gestes merveilleux du grand Garguntua et Pantagruel, (par Rabalais.) 1542. 16. .. Commentaires et annottaions sur le Prologue et Chapitre singulier de Guidon de Cauliac, traicrant de la Chirurgie, par lean Canappe. 1542, 16. L' Anatomie du cerps humain trad. du Latin de Loys Vassee par I. Canappe. 1542, 16. Caesavis commentarii. 1543, 8. Oeuvres de Clem. Marot. 1543, 8. Du mespris de la Cour et de la louange de la vie rustique, trad. de l'Espagnol de D. Ant. de Guevarre par Ant. Allegre. 1545, 8.

auf seinen Bahmen, und heftand aus einer hand, welche aus einer Wolfe fomme, und ein Schlicht beil halt, mit welcher fie einem geschlien Baum bearbeiten will, mit der Leberschrift: Scadra es impolita, ad amussim dolo utque perpoliod oder auch Durior est spectatue virtutis quant incognitae conditia: oder wenn has Buch Franz hösich war: Preserve moy, o Seigneur, dest calumnies des kommes.

Aus dem hisher gesagten echellet sagleich, daß es ungegründet ist, wenn Jul. Gasar Scatliger vorgibt, daß Dolet ein Corrector. in: det liger vorgibt, daß Dolet ein Corrector. in: det Grophii Druckerey gewesen sen, weiches ihm saß alle solgende Schriststellen nachgebeihet haben. Ehe sich Dolet als Buchdrucker zushynn kestsetzt war er in beständigen Zerstreuungen und Reisen begriffen, welche sich zu dieser Beschäftigung nicht reimen. Ueberdieß sagt Dolet, der doch in seis nen Schriften die kleinsten Umstände seines Les bens ausbehalten hat, kein Wort davon. Seis ne eigenen Commentarien über die Lateinische Sprache hat er allerdings corrigiret, als sie bem Erophio gedruckt wurden; aber wer wird ihm beswillen zum Corrector machen?

Es scheinet, daß Dolet aus Mangel an einem anderweitigen Unterhalte bewogen idorden, ein Buchdrucker zu werden. Dieses Bedurfniß mußte ben ihm desto dringender werden, da er sich 1538 zu Lyon verheirathet hatte, welchen Schritt seine Freunde ihm übel nahmen, weil es

pamahle noch micht die geringfie Aussicht vor fich hatte, eine Kamilie zu: ernahren. Seine Gav einn bescherte ihn batb darauf mit einem Gohne, welcher den Rahmen. Claudins hefam, und unter feinen Gehichten besindet sich unter andern auch eir mes, worin er demfelben sehr gute Lehren gibt, und welches von verschiedenen gebraucht worden, den Berdacht der Freeligion von ihm abzuwenden, wo mit Calvin ") und andere ihn gebrauchmarket haben.

Dolet war nicht allein ein guter Lateiner, sondern man gibt ihm auch bas Zeugniß, daß et feine Muttersprache so rein und gut geschrieben habe, als irgend jemand zu seiner Zeit. Er wandte seine mußigen Stunden auf die Lateinis sche und Französische Dichtkunft, und versprach dem Könige Francisco 1, die Geschichte seiner Zeit in einem zierlichen und erhabenen Syste (en styte elegant et élevé) zu beschreiben.

Indefen ward der Streit der Ciccronian ner wieder rege, welcher seit 1537 geruhet hat te, in welchem Jahre Scaliger seine zweyte Der clamation wider Erasmum heraus gab, in web cher auch Oplet sehr unbarmherzig behandelt wurde. Erasmus war indes gestorben, und

<sup>\*)</sup> Calvin fagt in dem Buche de Scandalo, Genf, 1551, 8. © 78: Agrippam, Villapovanum (Serverum) Doletum et fimiles vulgo notum elt tanquam Cyclopas quospiam Evangehium semper settuose sprevisse. Tandem eo prolapsi amentiae et furoris, ur non modo in Fisium Dei execrables blasphemias evomerent, sed quantum ad animævitam attinet, nihil a canibus et porcis buarunt se differra.

fonnte fich nicht mehr verthelbigen baber Re. Floridus Sabinus bas Webr naffnu, und 15 20 Subcifivorum libros III herdus gab , Imorin ge bem Dolet feine Beranglimpfringen bes Grannus mit reichem Mage wieber vergafe. Dolet mit ber Dann nicht, ber ju einem Angriffe batte schweigen tonnen, baher gab er 1540 eine neue Shriff de Thierione Ciceroniana Bernus, wels de et mit einigen Epigtammen auf ben Sabinus belchlos, marin dad mehr Bitterfeit ale Big und Dichtung herrichet. Gben fo bitter ging er in biefer: Schrift iffte bem bereits perfiorbenen Erusmus um, beffen Gint, Lebenswandelund Sitten er auf bas unanftendigfte und gebaffigfte beurtheiltel, ungeachtet der Pann ihn in feinem Leben nicht beleidiget battelie o

De scheinen, daß Dolet nach Engigung bices Streites hatte im Ruhe leben können; als lein er war der Mann nicht, dem mit der Aus be gedient war; weil er mit diner gewähnlichen Bitterkeit alles wiell, was iskmain den Meg tam, und auch in seinen Sandlungsgeschäften nicht bie nöthige Klughfelt bedbachtere! Frankreich war damahle durch die herrighten Religions Its tungen gerritter? und beide Theile waren auf das heftigste gegen einauder aufgebracht. Schou tine gapz gemeine Klugheir hatte ben Dolet bes wegen können, ich in dieser Lagenne Sade so m verhalten, daß er wenigsteine führsen Glückund Leben nichts zu besorgen haben konnte. Alle lein die Behuffamkeit war für so eines Lucktopf

Sermenem habent, et, qua ad Polum effer-

Qua deprimeris in nigri tenebras Regni, Docent. Ineptum hominis genus, et in-

Schleet accubuerunt Jovi. et divûm monis, Coelestia ut nobis modo isto dispensent.

Ich bemoete ben biefer Gelegenheit, bağ man bem Dolet sehr Unrecht thut, wenn man ihn fit Birien guten Lateinischen Dichter halt. Seine Berfe find rauch und holperig, scandire Profe, ohne alle mahre Bichtung, welche nut bft bie Sitterteit ersegen mitst und

Polet ward i 3 4 2 34 Daris fin Berhaft genominen, und in die Conclevgerse gesett, in welchem Berhafte er a 3' Monathe aushalten mußte. Es ist unbeklicht, warum ihm diese Schlesalsebeiten Daris worffahren. Bielleicht hielt er fich seines Buchfantels wegen inshemahls daselbst auf, und viellescht harten diejenigen, web de er wider sich aufgebräche hiete, und worum ter, wie es scheint, vornehmlich die Sorbonne \*) gehorte, hier logs Uebergewicht. Auch die Urssache seines Verhaftes wird nicht deutlich gemet

Dinter feine Unbesonnenheiten gehöret noch, daß er in dem erften Theile feiner Commentarien über Sie Bakenissten Sprache S. 266 fie. Sarbonne ber schwidigte, daß fie die Buchbruckerbunft in gant grantreich ausrotten wollte, und daß er in feiner Rusgade des Rabelain mehrere. Glieder diefer Bacultat auf das unanftändigfte durchhechelte.

bet ... Et Welbit fahr balbon in feinem Secand Enfer deffen ich fogleich gebenten werbe, bag man thu de je ne fais gaelle reverie beschulbigt habe., Allein aus allen Umftanden erhellet nur zu beute fich i bak bie im vorigen gemelbeten Unbefonnen: beiten bie Urfache babon waren, indem man ihn nicht blog beriffegeren und ber Einführung vers bothener Bucher, fonbern fetoft ber Irreligion und ber Gotte fauntung beschulbigee. ! Ohne Imeifel murbe ifmi fichon fest basjenige wiberfah: ren fenn, was ihm ein Daar Jahr fpater begege nete, wenn er nicht an ben Bifchof von Tulles, Dietre Du Chaftel, einen Gonner gefunden hatt . te: welcher ben dem Konige fo nachbrucklith für thi bath, daß er Indlich wieder in Krenbeit ges fic wurde. Der Cardinal de Lournon machte bene Bifchofe barüber Bormurfe, allein ber Bli foof nitimortetes CIch habe nicht ben Berbres iden und Betriegerenen bes Dolet ben bem Ros mige bas Work gerebet: fondern habe nur bie "Gnabe bes Monarden für einen Denichen am inteffehet, welcher verfbrochen hat, feine Gitten in andern , und künftig als ein Chrift zu leben. "Ich glaube bie Rieche muß ihren Schoof bent ifenigen nicht verschließen, welche aus Unbefone menheit in Srrthum gerathen find, und Beffer hrung betifprechen , benn Chriftus befiehlet uns. iben berifrie Schaf gur Geerbe gurud gu tragen." Ich glaube hieraus erhellet beutlich, bag Dos let affquviele Bidge gegeben batte ; und baß act of the triff of a large) nor

Kirche Vekannte. Desto unverantwortlicher war ren aber auch seine unaufhörlichen Ausfälle auf die katholische Geistlichkeit, welche ihn norhwent die in dem Berdacht der Irreligion bringen mußten, da er sie nicht mir Grundstäsen der Religion entschuldigen konnte, wie den einem erklarten Bugnenotten der Fall gewesen sein würde. Man demerke zugleich die harter Stirn des Munnes, mit; welcher er läugnete, verbothene Sücher gei druckt zu haben, da er Velleverschiedene Sücher gei druckt zu haben, da er Velleverschiedene Sücher Bie bei auf f. mit seinem Rahmen und Suchestürerzeichen gedruckt harte, die er als ein stürtschied dach unmöglich für rechtgläußig ausgeben konnte:

Der dem Scheiterhaufen in kurzer Jett zweisinahl wit genauer Noth entgangier war, endlich ein mahl klüger werden, werigstens die Sicherheit, in welcher er sich jeht befand, schähen wurde? Allein der immer unbesonnene Quertopf rannte mit einer unbegreislichen Blindheit sperem streiche in sein Verberben. Er schiefte die oben gedarhten Vriese schriftlich nach Paris; allein ohne zu wauten, was sie für Wirkung thun watu ben, ging er gerades Weges, wieder nach koon, druckte sie unter dem Titel Second Enfer ") und

Der nannte biefe Schrift best zweite Collegmeil er seinen vorigen Berbaft ju Paris auf abnilche bie Arri beschrieben; underinde leefreinien Bofer genannt hatte, welche Schrift aber nie gedrank worden. Bur bem Kitel hatte ihm vermatblich,

mit ihnen zugleich sine Frangefische Meberfehung zweier bem Plato zugefchwiebenen Gesprache, west de er feibft verfertigt hatte.

Die Befannemachung bepber Schriften mar in feiner aegenmartigen Lage eine weue Une besonnenheit, daber fie denn auch fein Ungluck beschleunigten. Die Sorbanne mar feit einigen Sahren auf alle Schriffen melde aus Dolets Reber und Dreffe tamen portuglich aufmerkfam. Man untersuchte baber auch Die Gesprache des Plato, und ba fant fich, baff in einer Stelle, wo man ben Plato fagen laft, Rach dem Lode wirft du nicht mehr fenn, Dolet bie Worte fa berandert hat, nach bem Tobe wirft du nichts mehr fenn, après la mort, tu ne feras plus rien. Die Gorbonne that hieranf den 4ten du tout. Rob. 1544 ben Musfpruch, daß biefer dem Diae to untergeschobene Sat Reterifch, Sadducaifch, und Epiturifch fen,

Ohne Zweisel wurde man es zu einer am den Zeit oder ben einem andern Verfassen sa strenge nicht genommen haben, weil sich hiev noch sehr viel zu Dolets Enschuldigung sagen ließ: Allein ben einem so verhaßten: Wanne, welcher sich schon mehrmahls verdächtig gemache hane, und wider welchen der vorige Verhastebes sehl noch in seiner Kraft war, hielt man dieß für hinlänglich, ihm als einen zurück gefallenen

Marot Gelegenheit gegeben der feinen Derhaft bon 1525 unter dem Titel l'Enfer besungen batte:

Morrestaugner (comme Atline relips,) trem Die siff an machen. Er wart baber von neuem in Werhaft genommen . und ba fich jest niemand Mohr feiner annehmen wollte, fo warb er ben Fren Ang. 2546 su Paris auf dem Plate Man Beet in einem Alter von ungefahr 37 Sabren debangen und hernach verbrannt. Muf bem Gel Affe efmannete er die Umftebenben, feine Swiff ten mit vieler Bebutfamteit ju lefen, und bis Mouerte gu dren Dablen, bag vieles barin euts Balten fen, mas er nie perftanden babe. b Er Bethete hierauf: Mi Deus, quem toties offendi, propidus esto; teque Virginem Matrem precor idivumque Stephanum, ut apud Dominum pro me peccatore intercedatis. Moraus erhellet, bag er als ein guter Ratholit aefort ben ift.

Dieß war das unglückliche Ende eines Mannus, der als ein Gelehrter betrachtet, nicht shue Verdienst war, und der sehr viel Gutes und Reidiches hatterwirken können, wenn nicht seine eigene unruhige und unbesonnene Gemüthst art ihm einmahl über das andere ein Vein gel kellet hatte. Es sey ferne daß ich das wider ihn gefällte Urtheil vertheidigen wollte; aber, da et ben Geist seinen Kirche kannte, da er so oft war ger warner worden, so oft Besserung versproches hatte, und doch nicht wenigstens behutsamer warde, sondern vielmehr blind in sein Unglide kunnte: so vermindert das das Mittelden gan sehr,

melibes enant init iffer haben muß. An bem !-Bormufe ber Gotteslaugnung, womit bas Ur; the ihn brandmartte, darf man fith nicht tehs ren: maneweiß ichen, was man in ber Romis iden Rirche unter biefem Musbrucke verfiebet. Dolet wuffte allem Anfehen nach feibft nicht, mas et in ber Meligion alaubte, ober nicht glaubte. Denn er fpielet in-feinen Cchriften Die Rolle balb: eines Rrengeiftes, bald eines Undachinen, baib eines Orthodoxen Ratholiten \*), funnte es. wiel Umflande mit fich bringen, und in allen Kallen behandelt er feine Gegner auf die unanftandiafte und bitterfte Mrt; baber ward er and von allen Religions: Wartheven athaffemwie unter andern. auch aus ben Gebichten und Grabichriften ere bellet, welche auf ihn verfertiget murden. Ges nie und Gelehrsamkeit tann man ihm nicht:abs brechen; allein besto mehr muß man feinen Ges ichmach tabelu. Geiner Lateinischen Dichtung ift fcon im vorigen gedacht; aber auch fein pros faifcher Lateinischer Stol ift fo nachlaffig, unzus sammenhangend, schwülftig und holperig, ale fein genzer Charafter, ungeachtet bie Bereblame

Diele protestantische Gelehrte haben geglaibt, daß er um seiner Reigung ju ihrer Reigion mils len hingerichtet worden. Allein, aus seinen Schrifsten erhellet nichts weniger, als diese Reigung. So heißt es 3. B. in seiner Schrift de limitat. Cieeron. contra Erasimum, S. 36: "die elende "Reuetungssincht der Luthermer hat der Murde "der Religion einen gransamen Streich gesetzt. Diese Keher haben Anlas gegeben, daß man die "vefanntesten Dinge verachtet" u. s.

kelt und Sprachgelahrsamseit sein einemistele Beld war, und ungeachter en karnuf seine Rock ahmung des Cicero so vial einbildete unter det sen Nachahmern er gewiß, die schlechtestellen macht.

Das vollständigse Rengichuls seiner Schrift, ten destadet sich in der zu Anfange genannten 200 benabostogeibung. Sie Alle find von einer übers aus großen Settenheit. Es find folgende:

Epistolerum libri II. Einsden cerminum libri II. Ad eumdem Epistolerum amicerum liber. Ohne Jahr und Ort, in 8. aber erweist

lich ben Geb. Gwphius zu Lyon, 1533. Gi davon Rogis Catal, libr. far. und Clement's Bibli aur. Th. 17, G. 432.

versits Erasmum pro Christo. Longolio: Longhos Book ben eben demselben, 1535, 4. S. davou Bogt, b. C. Clement L. S. 427.

3. Commentariorum Latinae linguae Tom. I. Open ben Gopphius. 1536. Tom. 11. 1538. Sol winneichtigstes Werk. Es folkte noch sin dripter Phil

dazu kommen, der aber nicht erschienen ist. Der weite Theiligkweit seltener als der erste, welcherert sie 1537 ohne Nahmen des Orres und Verlegers nachgedruckt worden; aber aus dem Buchdrückert zeichen erhellet, daß Balth: Casius und Thom Platt ter zu Basel ihn gedruckt. Beyde Theile druckt Barthol. Westhemer, gleichfalls zu Vasel nach,

und amar ben gebenten 1530, beit erfiett aber 1540. Gille Auszug baraus gabrein gewiffe Sonas Philomufus uncer bem Litel; Commentariorum Lat, Linguae Szenk Delesi Epitorine duplex, ju Bafel, 1537 und 1539, in zweb Banben in & betaus. Im cat. Bibl. Boitis. wird auch eine Musaabe, Befel, 1540, in zwen Banben in & angegeben. G. bavon Clement-L.c. S. 429; Bogt Cat. Denis Garell, Bibl. 6. 474.

- 4. De re navali ad Lazar. Bayfiam. 2001, ber Gepobint 1527, 4. Enthalt theift leine Bertheiblaung degen ben Catl Stephanus, theile die bierber gehörigen Artifel aus dem aten Theis le feiner Commentarien. Die Beraniasiung bas m if oben in feinem Leben gemeidet worden. Die geber auch in Gronous. Theil antiquit. Grass, Ib. 11. O. Efement 1, c. S. 4221 Denis Barell, Bibl. S. 476.
- g. Carminum libri IV. Loon bev Dofte felbft, 1538, 4. Einige biefer Gebichte fteben and in Grunerte Deliciis Poetar. Gallor, 25. 1, 6. 863 f. Stehe bason Clement, l. c. 6. 433; Bod Hilt. Antininim. Ih. 1. 6. 247.
- 6. Cato Christianus, i. e. Decalogi expositio, accessio ad prescepta Legis ex Christi doctrina: Symbolum Christianse et Apostolicae perfusionis; cum gius expositione. Praecatio dominies et eins interpretatio. Odec de Coft. 2. Bend. a Br

cheadikals Vinginia gianise. Opon, benethm selbs, wie alle folgende, 1538, 8. And Nahmen, daher auch weder Riceron, noch Maittätre, noch Misment bieler. Schrift gedenken. Dah sie int dessen wirklich vonuihm ist, whetter thetts auf seinem etgenem Briefe, an Et Externais, welt cher sich vor der solgenden Gellist besinder, wolcher sich vor der solgenden Gellist besinder, wolcher sich vor der solgenden Gellist besinder, wolchen de gulieis kit nochter Cald Phristianus, exceptus, theils aus dem oben angesührten Beschile des Pacianientes zu Paris von 1543, nach welchem diese Schrift (ich weiß alicht weidum,) zum Feuer, vernichellet wardt:

Genethliscum Claudii Doledi Seeph. Dolei Filii. Libervitae communi in primis utilis &c. et necessarius autore patre. Lyan, 1339, 43 maide swepte Austage noch seltene iff, use die exste.

8. L'Avanteoissance de Cl Dobe, Film de Estieum Dobe, premierement composed en Latin par le pere, et maintenant par ung sied my traducte en Langue Françoyse. Spon, 1539, 4. Der Ueberseger ist Claudin de Louraine, oder wie er eigentlich hieß, Claude Conternau von Lours, der Pathe des jungen Claudii.

9. Formulae Latinarum locutioriums ihr Ariorum, in tres partes divine. oddhen, (600 Dolet und nicht ben Grophind; wie es im cat. Ribl. reg. Lauis heiße.). 18,30, fiein Foli von Joh. Ludw. Hauventer vermiften mit Inf. Sturus Berbede, Strasburg, izze, 8; eb., 1596, 8; eb. 1610, 8; and bey bes Alex., Bandiera Icalian. Ueberfegung... der weetrauten! Briefe des Cictros. Webedig, 1253, 81: Inc., gleichen unter dem Aftel: Pinnste linguae.Latis, nae elegapaistres. Strasburg, 12609, 8, S. Clement, S. 1437; Feentage Anglecta S. 292. Es follten nach zwey Cheile folgen, welche aber nicht erschienen sind.

10. Francisco Valeti Gellerpen Rogie fota. Ubi rem opppen, celebriquem a Gallis gethem notices alt & Chr. 1512 usque ad assnum ineuntem 1.949. Som 1539. 4. in heroliden " Auch bie Aufdriften Wefes Bertes find ein Beweis feiner fonberbaren Mubeffinenheit. Er schrieb es somall dem Konige Kvaneiscus als bem Bifchof von Eulled, Pieert Du Chaftel ju, In dem Briefe an bem letten fagt eng boll er bem Ronige den Inhalt, bem Bifchof aber: dieform sugeelanet babe. Bugleich bittet er ibn. fim Bert bem Rouige ju empfehlen ; Reges enim, führt er fart, ut bene fint erge literatos unimen, attamen non eliter Literatorum munon (i. e. opera et libros) decipiunt, ac illicuibus de literis habetur sitles, tum censent, tum finadent. Das fcheuete er fich nicht, einem Ronige, ber fur gelehrt:gehalten minde, in bas Geficht mi fagen !

11. Sommaires des faits ab greftes de Fran-

et aultres nations étrangeres. Premierement composez en Latin par Est. Doles et après par lui - même translates en Languse Françaile. Lyon, ofine Jahr in 8, (cât. de la Bibl. du duc de Valliere;) ebendas. 1540, 4; ében daselbst 1543, 8; Paris, 1546, 8. Bisse lieberse pang ist in Prose und ward 1543 von dem Paris sammente que Naris gloichfalls jum: Feuer véruir theilet.

La. Observationes in Tereneis Andriam et Eunuchum: Lyon, 1540, 8; eb. 1543, 8; auch in verschlebenen Ausgeben des Lerenz, z. G. der Paris. 1552, F. Benedig, 1553, F. und Benedig, aprid Io. Mar. Bonellum.

13. De la moniere de bien traduire d'une Langue en suitre. De la Ponetuation Françoise. Des accents d'icelles. Lyon, 1540, 4'; 66. 1542 ober 1543, 4; auch ben des Logs Meigret Schrift touchant le commun usage de l'Escriture Françoyse. Paris, 1545, 8. Die hier besindichen Stücke waren Theile eines größern Wertes, welches er unter bem Ettel l'Orateur François heraus geben wollte, welches aber nicht erschienen ist.

14. Liber de Imitatione Ciceroniana adversus Floridum Sabinum; confutatio maledictorum, et varia Epigrammata. Lyon, 1540, 4. Die Beranlassung bazu ist bereits in seinem Leben gemesbet worden.

15. Liber unus de officio Legui, quem vulgo Ambassiatorem-vocant. Et item alius

de Legationibne 19: Langiachi Apiscopi Lemovicensis, Lyon, 1541, 4. Das leste kurze Orust ist im Menson, die bepden ersten sind in Poosa. Dar Fos. Langiachus ist dre Bischaf Jean du Beltai ben welchem Dolet in Nenedis Gectetär, war.

16. Les Egitres, samilieres de Cierro, Pene de l'Eloquence Latine nouvellement traduictes de Latin en Brançoys par [Est. Poles. Lynn, 1542, 83; Lyon ben de Toumes 15142, 124, 124, 1342, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549, 1549,

17. Les Questions Tusculenes de Cierre nouvellement traduigtes de Latin en François et. Lyon 1: Paris, 1544, 16. Die Origis nal: Ausgabe ift bisher noch niche leutbedt worden.

18. Deux Dialogues de Platon, d'un intitulé Axiochus, qui est des miseres de la vie humaine, de l'immortalité de l'ame, et par consequent de la mort. Et l'autre-Hipparchus, qui est de la convoitise de l'homme touchant la lucrative, traduictz &c. Lyon, 1544, 26. Et verspricht in der Zuschrift an den König, den ganzen Plato zu übersetzen, worin ihn aber der Strang hinderte.

19. Le second Enfer d' Estienne Dolet en vers. 2001, 1544, 16.

en la Concieccerio de Park land 546, für sa Concieccerio de Park land 546, für sa Constitution er für sa constitution. Moch mo Bibeist die seinenste unter üllek Alben Sabist ein, well nich nirmand steingesessen hat. Der Werfasser des Vio. d'Est. Doler kannte stein Werfasser des Vio. d'Est. Doler kannte stein was einer desprisenen Cepte; Kaher er set da sang einer desprisenen Ling stein Sappische Ode, welche gang gun Cossistantspon enthält und nicht langa von kinne Anrichensy ausgesten nierden.

gefchrieben, ab er gidicht von ben meisten benfel beit Budegeriffen.

1. Les Epitres et Evangiles des LII Dimenches de von, avec briefves et très utiles expositions disselles Lyon, ben Doset, ! 1542, 26. Maine Aiveit de Jac. Haber Stapulensis. 2. Le Chevailer Chrestien, premierement composé en Latin par Erasme, et depuis usduict en Françoys. Lyon, ben Doset, 1542/16.

13. Le vrey moyen de bien et catholiquément le confailler; opuscule faiet premièrement en Latin par Erasme. Eyen, ben Delet, 1542, 16.

4. Discours contenant le seul et vray moyen, par lequel ung serviteur sevorisé et constitué au service d'ung Prince peut conserver, le sélicité éternelle et temporelle. Lyon, 1542, 8, bey Dolet. 5. Exhortation à la lecture des Sainctes lettres. Lyon, ben Detet,, 15,52, 8; Lyon, 1554, 8.

8. La Principhone de Compensió de les Pfalmes de David et Ecclefiaste de Salamon. 2001,

9. Rypolition dur la première Epilire de S. lem, dialife providentiques dest time la Croisdu Maino, ich profins doch Bahr und Ort der Union gunderrestu.

cois dessant la lactum des Livres de la S. Ex bripture la present la lactum des Livres de la S. Ex bripture la present la lactum des Livres de Langue vulgaire, en ringes Lungue, un fen Aoles 1544, 16; meides in des les langue, und Aoste la Bibl.

Histor, des France, wrig unter die historischen Binder anfeite wind.

on ihm nerlest.

12. Nathe in Laur. Volles Eleganias Lat. Linguae, find unter feinem, Dahmen mit dem Dalla zu Coin, 1546u. L. gehruckt., Allein Dolet selbstilgge se in seiger Ausgabe des Ballaausdrücklich dem Jahr Kapiner ben

13. Liber de tribes Impoltoribus, ift außer vielen anden gud ifm hengelegt worden, aber ohne einen Beweis, selbst nur von der Wirklicht feir deits Buthes bengubringen.

## Jacob Gaffarel,

ein Rabbalist und Zeichendeuter 🐔

Chacob Gaffarel war zu Mannes in Orobance. und, wie es fcheinet, aus einer guten Rai milie gebobben. Colomies nentet feinem Bater D. Gaffatel und feine Deniser Cucortia Ber-Da ber unfrige 1681 im adminiten mond. Jahre feines Miers farb, formußer um 1601 gebohren fepet, Beb bent anten Sanbe feiner Meltern genoff er einer auten Ergfebrie, unb ba er ber Rirde gewidmes war, fo thut to fich fru be in ben Billenichaften bervor. Er befag eine lebhafte Ginbifbungefraft und ein aberaus alade liches Gebachtniff, baber er fich ther mehr Bill fenschaften, als in feiner Beftinemung bon ihm geforbert murben, verbreitete. Sefonbers jot gen ihn bie Opeachen, und unter biefen vorgage lich bie Bebicifche und Rabintiche Gprache an fich, in welchen er es au einer felsenen Rertialeit brachte. Allein ba er fich audleich ein menia au febr in die Toume ber Rabinen vertiefte, und mehr Einbildungs : als Beutrheilungstraft ber lat. fo warb er auch fehr fribe von thren calita

<sup>&</sup>quot;) Man hat, so viel ich meif, keine vollikabige kebensbeschreibung von diesem Leaumer; denn mas Imperialis in seinem Museo historico, Co. somies in Gallia erisar. S 152 und 260, und daile im Dictionn. von ihm sogen, ik sebenseng.

ffiliden Thouseiren angefiecht, und worde fie ohne Bugeifel gang eingefogen haben, wenn nicht ber Zwang feiner Lirche ibn noch von größern Ausfdmeifungen medd gabalten hatte. ginbefe fen ichagte man ihn wegen feiner quegebreitoten Gelehrfamfeit. baben at: auch gu, vepfcbiebenen anfehnlichen Stellen befbebert warbe. . Schon um 1633 war er Dector der Theplogie, apofici lifder Protonotarins ; und Prior, ju Gn Billet. und als er fearby man en Desanus des fanguis iden Rechtes auf ber Univerfitat ju Paris, The m: Sigonce, Brier von la Repest be Brouffe. im Bisabum Giftennie mmd, Commanbeur pon & Omeite welche Beillen er vermutblich dem Cardinal Richelien ju danten hatte, ben welchen er im großen Ginaden fand. .. Saffarel muß fehr frabe an ber Rabbala, Suldmad gefunden Am ben, weiter feben 162 b. alfo in feinem Jungs lingsalere, Die Abeite divinee Cabalae myfter ris contra-Sophistarum lonomechiam defends herand gab. Da ex bagin mie man icon aus bem Eftel fiebet . bon Anhhaliftifchen Tharheiten bal Boet rebete, fo mußte ihm biefes gang na pfelich ben feinen Borgeleften Berbruf machen. Bermueblich zielet er davauf, wenn er in ber Berrede in seinen Curiositez inquies welche 1629 geerft beraus tamen, fagt, daß er feiner vorigen Schriften wegen vielen Berichundungen andgeset gewesen, fo baf er auch tausend Dlabl mit jenem Romifden Kurften gewünscht, vinnam pescissem litteres!

Der Carbinot was Riceliem Hof fithoutes blefe Berlaumbungen nicht abhalten , ibn: feintr thunnlafaltigen Renntniffe wegen ju foaben, tus her er ihn auch zu feinenr Billiorheran wernannte. Das dieses noch von edwar nettreben falle fic Baranie wermuthen ; well er ibm in burn meback fent Sabre feine Suripfite Inobies pufffeis Dine" Aweifel war"ber Gerbirglundi auch aben ber worlfebine Dann, bein niche ju gehorden that ein Berbrechen gewefen febe murbe, melder ihn And Befannitnfachuitg 40fes Suches, ber Borre be au Ablae, aufminitent, welches benn eben Micht Weleif Biloforbilden Garffinn and noch Werligfe theofolifthe Stallbeit von Deiten bes Car binais verathen willen : ' Renner wiffen Abaf bie Rabbala ber Sw The nities unbere : ale bas afte heurgenlanbifige Emrandtions: Suften ift; nach welchen bie gunt se Geifter s und Roiperibele ein Ausflug mis bem gottlichen Befen if? meldes Suffemeble Qupen Midet Gefangenichaft au Babet tennen lerneren Mitb' annahmen. Blad blefem Ribegeblubanif Atale ifer alles mit Geffeen von verfchieberier 200 mil Bubbe angefället'; hitbern jeber, felbft lebe ToferiRerper, hat feinen eigenen Beift, welcher, Ib wie alle, ein Theil bes gottlichen Befens ift, und von welchem fein Bau, feine Betregung und Peine Erhaltung abhangt. Die Geftiene werben von folden Geiftern hoferer Art bewohnet, web ibe bie Schicffale nicht allein ganger Reiche, fon bern felbft einzelner Deenichen boberrichen ; aber

137

bie nuf ber Etwindab the bem Abfibern:verthetten fileifen intuberer Artifting ber Month burding wife Mitait moininetenfettige Ubfleten beibeber fichem Armit 1160a ff Mehcte fahnde fie eine Ministeren, wie rentiefeit: blefen Guffung ;ane milimi Artend beit Militatididens Annuville aufdeenbouaus mitht raf lebe Dift Mitcobelle unten Bonnie, Tonbebit chie bie Befohneren : Detindbeutfing :: beer Bidibe init Ditte entiere unterentient benehiten bereiter bite die Eharfieltelle mildiballien baranatellant, winne in if Dieffe Bestehlichten unter Geffertel fin iten Atthebile Coulding intering in the Country in the C www.Libantendiendien Ehellen innelle find, und abier gietefre ein bei eine eine bie bie bie bie bie bie bie ber bie fer beiffalbehildsten beifchieben beitefte eine probentieben et Bothe der stolle dad und abel Bothe und general general both Budidift in wiedf Dieben getheftetbull Der arfiel if als latur . Einifoling raffales dein: foinesmann ma pust beet, und enthält in abechaftapiteluisteitefairffeibinung bee Deier chad der ben fent be bei und und ihr ub de Dauben henenerber findebense finnen: wonnhaher Mortuder fo ; ibe duffent : menen : bie : Befchinbigung eiheiden fapet Saufteffeller, bug : bie Suberi winen Bolinftod und bie Suber Riffbe ausgeberfret, und bag: bit Bantariter. Gibgenvieber genbefen. " Im zweiten Ringer will der Berfaffer beweifen, buf die Bit der ber Juben ben weiten nicht fo fcablich furt. als man unter ben Chriften glaube .. Das zwens te Buch handelt gang von ben Talismanen ber Perfer. Ber Berfaffer fchilbert, wiber bie ofs fenbarften Beugniffe allen alten Ochfifeffeller, bie

Mittgie und Afficologie ber enten Derfer bon bie vartheilhafteften Gette, litch ble geheime Prait dewiffer Rieumen mit manthetten Scheinerlieben pur ranner raffe. Ende "testenacied, in ihren einer menis fest Confiellerienen Riguret und Bilder verfertb gen Binne; sweiches ofine, Mitmietung baffer Gieb for lebbbiiche Thiere wellfrauer Allfied, und Don mer ablitteres und Rremffinitet beifen Abinet. und ficht aublich bie Einendnieftwiber bie Tolife duch bereicht den fettlich ball ... Das font bei gent gene mann ... befthaftint: Michnituber Allerbadt, Rellet fie in bas vortheithaftite Licht, und toll bie Whele bern ben , bas feber bie-Batriarden erfabene Beem Benter i gemafen i vertheibigt ihle vorlebentenben Enfreschafferents, such felliebt andlich mier ber Belde ber Balbala wan bert Grernen gund Stene Cilbern. 30 Alles ift mit ubier foelubarer Sidebr familete bandurebet, welche: febr-aelitict ift, februs sie Konfe fichwindelig ju machen. "Et wer baber feine Munber, baf bie Cou

bonne auf wit Bud- aufmerklam ward, welches bem noch so häufig im finftern schleichenden Men Banden aufgnhelfen bestimmt war, und felöft sein Wonner, ber Carbinal, konnte ihn vor ihner Ahnbung nicht schüben, daher sich Saffarel ger nöltsiger sache; ben 4ten October noch besselben Inhres einen formlichen Widerruf zu unterzeich nen \*). - Vermuthlich geschahe es zum Theil mit

<sup>\*)</sup> Soxel forleb unter bem augenonmenen Rabmen de l'Isle wider diefes Buch, und ließ ben Wiberenf daein mit abbencten.

416 ber Urfache "um' ihn bein Umbillen feiner Collegen zu entziehen, bag ber Eardinaf ifff buis barauf nach Matien fchitte. Bucher und Daube fdeiften für feine Bibliothet bafeibfi einzutzufen, besonders folde, weiche aus der Planderung der Stabt "Drantua" gerettet " morben. Um 1622 befand er fich zu Benedig, wo er ben bem Arans jofifchen Gefandten, De la Thuilletit, in Amin ben fand , ber ton feiner mannigfalligen Kennes niffe wegen, ale einen gefehrten Befellichafter Mlein Geffarel glaubte, baf es um fic hatte. m allem aelchict fer wind mochte nicht uneven Luft baben, fich auch in Staatslachen gurmifchen Allein , ba es ihm an ben nothigen Reintniffen fichte, fo wandte et fich an feinen Rreunt, Bas briel Maude', uifd boeb ibn, thm ein Beneichnis ber beften politischen Schriften au fatebet, web. des denn die Beranlaffung ward, biefer feis ne Bibliographiam politicam schrieb, wie .er in bem Buche ausbrücklich verfichert. 35 1270

Saffavel fam gegen bas Ende ver Jahne 1635 wieder nach Frankreich zurück? und beacht te viele litterarische Schütze für die Biblischat des Cardinals mir, und unter andern auch die Sandfichrift von des Thoin. Campanella Medicinalibus, welche er noch in demfelden Jahre zu kon heraus gas.

<sup>&</sup>quot;) Es ethellet diefes aus ber gebachten Schrift Campaniella, bereit Dedication alt ben Dergog von Barun, Beriedig ben azten Sept. 1635, die Worvede aber koon, ben appen Det. 1635 untergeichnet if.

-- Ber Carbinal batte burch bie Grobernne mm Michelle die Suguenation: gebemüthiget; und manble nunmehr, alles angibie reformirte Birde meniaftens in Frankreich vollig auszyrotten. ... ilm ter andern batte er auch ben Ginfall; fie mit ber farbolifden Rirche ju vereinigen, und bebiente fich bant unter anbem bes Gaffarel. Ben i of bie Sacht thunlich fen, mußte biefer in der Daunhine" offentlich wider das Regefeuer uter biemi, ba indeffen ben Jefuit Audebert mit ben wordebmften reformitten Geiftlichen unmehan Dan weiß, daß aus ber Sachanichts beltz \*). part : befonders , da ber Cardinal I hae fierb, and diefen, fo wie mabrere andere andie -Ent murfe mie in bas Grab nahm. Bermurblichger Minbe es Den Diefer Gelegenheit, bag Gaffard Dine Ouneftionem pacificam ichrieb, ob fie gleich erft minds dem Tode bes Carbinales aebruck manb. siet , Bel

Dem Anscheine nach begab er fic nach bei bur Ede auf feine Pfründen, wo er seinen Kabi bailfemsträumen ruhig nachhängen konnte. Um der andern arbeitigte er daselbst an einer weitläusigen Geschichte der unterschlichen Welt, worin er alle Grocien, Höhlen, Ergeruben und Katakomi ben beschrieb, welche ar aufseinen dem beschrieb, welche ar aufseinen dem figlichtigen Reisen gesehen hatte. Das war für seine aust

Dornede vor eines gemiffen R., de la Auelte Réponse son eines gemiffen R., de la Auelte Réponse sommeire à la methode du Cardinal de Richelieu. Grhningen, 1664; morand Baile his hierber geborige Stelle ansühret.

Mirafende Einbildungsmaft allerbingerein frucht barer. Gegenstant, den er auch wirklich auf zeine Art behandelte, welche seiner würdig war in im bem er ben biefer Gelegenbeit gugleich bie Ochmer feibobien ber Solle, bes Regefeners, und bes Linkus abhanbelte. · Alles war fonn 311 der Zinse aabe bereit. Die Kamfer waren gestochen, und es war berries ein Entwurf gedrufft, als fein Tod bie Bete, um biefe fchone Geburt feines Bises brachte. "Er farb in Gigbnee . 1 681 tim gehte tieften Sahre feines Albers.

Beine Schriften find, feine Curjofiter inouies, welche utehunahls aufgelegt wonden, inch gefammt fehr felten. Sich fann babon, folgenbe Comment of the said for the sai nenmen tu

Abdita divinas Cabalas mylleria contra Sophistarum log genachiam defensa. 1628, 4.

Gribrum; Cabalifticum. Diefes itenne ich nur aus feiner eigenen Amführung in ben Queiofiret Mouies, G. 3-3.

Les griftes pensées de la Fille de Sion for len mives, d'Euphrate, ou Paraprase du Pfeaumes Baper flumina Babylonis. Daris. 1:6 a 4. 12. (R.j.)

Rabbi Elche Ben David de fine mundi Latine versus cum notis. Paris, 1629, 8; mel de: Sabrift Colomies anführet.

Curinfitez inquies fur la sculpture Talismanique des Perlans, Horoscope des Patriarches, et Lesture des Etoiles. Paris, 1629, 8;

Schuck, 9631, 84 shud Dut, 1637, 80 intelle mitte white Ort, 1650; R. In das Engliste aberfett vonledme Chilmead, London, 16. .. R. An bas Cateinifche überfest und mit Zinmertaus den verfeben, von Gregor, Michaelis, bamahe ligen Drouft und Drediger ju Riensburg , umter bem Litel ! Curiofitates inauditae. Sambara. 1676, 8; eb. 1678, 8; von Joh. Ath. gas bekins wieder heraus gegeben, eb. 1706; 8. Sveel fcbrieb unter bem Rahmen be t' file bar wiber feinen Traite des Talismanes, Paris, 1616, &; eb. 1640, &. Ge muß aber vor: fiet jemand bawiber gefchrieben faben, indem ein veiffappter Jacob Gaufribus Laurventius Gallus schon 1634, Parecbasin pro Gafaretti cutiofitatibus encomiafficam, ja Parma in 4 her: que gab, wenn nicht Gaffarel feibft unter biefem angenommenen Rahmen verborgen ift.

Lacryman facrae in obitum Iani Caecilii Frey, Medici Paris, 1631, 4.

Die Ausgabe von Thom. Champanella libr. 'VII. Medicinalium. Lyon, 1635, 4.

Quaestio pacifica, num Religionis difficis, per Philosophorum principis, per antiquos Christianorum Orientalium libros rituales et per propria Haereticorum dogmata conciliari possint? 1645, 4.

Index Codicum Cabalisticorum Mst. quibus est usus Io. Picus Comes Mirandulange. Da ris,

ris; 1631, 8; and it Wolfs Bible Rebr. and Ende des aufen Theiles.

Nihil fare nihit minus nihilo, En de Ente

An novemb perquam facilité légitadi Rabill

De Mulica Hebracorum, frapenda

In voque dendictes V. Fate Centurine duma Nova de Saligero de L'Aduntatione, examb tatiuneula.

De stellissendentibus opinio moveis of the

Quaestie behraico-phikologiaics: utrum it principio mare kultum extiterie: Diefe feben letten Schriften werden ihm in Allatii Apibus urbanis bediebit, ohne buch die Unglinde der Ausgabe anzusphenn

## 22. Christian Frank \*)

i ein Wetterhahn.

Denn jemand aus geglaubter Ueberzeugung non einer "Beligion zun autbein" eiler, fo muß- mugi" foliches feinem Genistikat, abers

my Bouffilinbigfen but fein Leben deficteben der ehemablige Subrector in Berlin, Capl Andel Geftbing in den Meleellan: Lipsken. Eb. 10, G. 132. worand Apin in Victs Procedor. Gen. d. Narrh. S.

beleger niech: feinem amenten: Alebergange 224- ben Resuiten viele Berinumbungen miber ibn ausges Greuet, und ibm unter andern beschulbiget, bas an in feinem Anghenalter merichiebene Diebftable beconcentitund baruffn aus feinem Geburtserte Buchug merben muffen, Gr fucht amag biefe Womvürfe babund menetraften bas man ihm: ben fainem Aufenthalte in Garbelegen,nach feinem ersten Austritte aus dem Orden teine folde Por marforgemache, fondern thu vielmehr da gu ber Balten gefucht habe. Allein bierauf läßt fich wiche antworten. Als er, die Mamische Kirche The order Maht verließ, und wirder zu den Geb nicen meint tebres de fahe man foiches als ein Brichen feiner Befferang ante und mar billig gerung, ber Gunber feiten Swaend micht an geden fre. Milain Dicier burch faines amenten Licher gang bie Momifden Rirche bewiede baf jer ein Meste feine ben mit ben Giben und Religionen nur frielte, fo mußte Man diefe gute Deinung von ihm nothwendig verliehren, und hielt fic munmehr auch nicht langer, für verpflichtet bie Abbler feines Anabenalters gu verfchweigen.

Dem sey nun wie ihm wollen io finden wir, daß er fich um 1569 ein irgend einem Orite jur kalbelischen Kirche bekinnte, und nach Rom in das Probations: Hand ber Issuttengur Erziehung geschieft wurde. Dier kemies ar, sein ner Versichung nach, im Anfange verlen Elfer, und kastete, fich so, daß er in ginge Igher Inferen Wahl das Fiber bekamm Erandens weisen

duf fut ben Scheft aufgetiommen war, alles et Reifen beite Meinenbeit Colleges bas Stubieren fo angelegen fenfis bief ber auch barfiber in Bebenste gefahr geifeth, waffer man fin muf Althasten bes Arries in Sat Breibeitranifie Collegium. Maty Die Debensteiffelieben wettette micht fo fremge Mitter Anfamalier mar er illiefeinem Odbewant provedentitien Uneraftinge hime latauste farme in bred Biftemet beefelt nil feine Allene icon im zwere tin Sabre Ategen toth allecter Sweifel auf hund gibbr nicht Hill nideit ben Deben; fonbern gegene bie gange Momische Religion aberfaines beforie bers nachdem er ift ben Japanifaen Briefen ger lefen hatte, baf ble Japaner, ungenehrer fet bell ben find , fith eben fü taftenen, ale bie recheilaun Bigen Chilffen, unib viele barin oft michigeffwere übertreffen, 16 bag fie duch baribel wie Gine Dieg erregte in fint den Ges juffung geratben. banten, bağ sie igeiftlichen liebungen femer Richt vielleicht eten W' febr Wentheriderbiebe tonnten, als es die Bufibungen ber Japaner mitti. Er fichte bie bil sweifele terhiebend ibund Bethen, Soffet unft Raftenen les in werbeit! fie burben wielnieft noch flarter, ale en ben Tifche eile fin augen Duche ber Roffe fefen borte, dagiffen bie Bantos Driefter ihrennendigen du Ch: delle Bat imit mellern in Ionefben pflegren. pe meetige et fich gab zu biefer und ahns if fuffen , mar Bergebene, und fie festen ibm in ben gebm Sehren soin meliben e in dem Orden bestand, besonders zu zwegen

Merten milfim on Gent, verfeste Bet Depringial. fo merben wir Die bograben. - Aber, ant: amortete Reinfent ich med in ihrem Orben met .ber ferben noch beeraben werben. - Gnte Arblicher Mente , ernfeberte ber Provingial, Minte wird fit frafen Sebe Smafe, mar Ibie a Antwert a wird mir derraglicher fenn , als adin langerer Anfenthale in ihrem Orben," ser! feines Kallegit: Emetife Roester, Sereit ge habt freifen, aubren biefett um feinetwillen nach Glede naufelteinber Deboinsigt Laurantins Das aisis wall feind Grelle mun Meaten reind ber bist highing and the trade in the Brown of the Contract verordnet murbiegh von benorde gegent swie sllo naden den Geift beindhamabligen Jefuiter Debend wier ein itverife tenuenten wiffen baf ing genet genet die beite beit Dermiellem auserhalten , indem fahres nur im bem Salleridewilliet, weed, wenn gentaph in einen Arengerne Weben .. bergleichenza iniber Marthau fer's Orben:, orber ber: Ordereibe fei Eugepe, ife abernehre walle. idla mar hahen fein Wunder bağ: bem : Franten feite, Entieffung obgeichlagen wording. Dritting: Doie englittle meftebes. ruftig

Cich etgable bieß mirber mit feinen eigenen Borten in ber Juscheite feines Colloquis lefmirei, lage ab aber babin gestellet fenn, ob es wahrschein-lich fen, bag in einem to bespotischen Deben fich fen, bag in einem to bespotischen Deben fich fen, bag in einem fo beinen Provinzial babe beraus laffen, ober nur in diefem Tone mit ihm sprechen burfen, ohne auf der Stelle bestraft zu werden.

und fomermathis, (putinas et moiancholicus) überdieß mar er über ben Geben nikommung. differiteiche abgusithen that , daß biefer nach eis mmuunbniden lamerhalte weiter nichts als einen geflihrlichens Feind aus ihm "wildengenegen habend . 28 ward buher beschloffen , stont weber alles, als die Enclosung zu bewilligen. Prant ten fing fich burch diefe fcheinbare Gefälligteit innehmen . matifelm leine philosophiafen Mort lefungen fort; welche er auch im Februar 15:79 ju Eribe bracher Diffett guba feine Dbern: ihnt nicht traneten , fo befchaffen fie . Um birch Life Bad, Rom gu follen, und von ba nach Spanien minicken, wo ihmerbie Luft aus bem Orben gu weten, ichen sepastiele wirebe. Rumiten befam the outer Bets Wein wien, lief fich afen nichts merten, fombern bartisatus bag men ther und Wies berheiftellung iftnet ideftichfriein Gefindie auf eine Zeiching nacht Bratte und Dinits fchicken mider paseidet er wine auch butd feinen bien भूमिक्का बेरहाच्यामाबुरेश्च प्रभाव कार्य एक रहते हो । एक्ट्रिय on duggermuthlithoging. Der thebuer bach Bonbund

Ber Beschaft auf dem Landsage zu Sorgan ber Beschluß genommen war, niemanden zu ale bemischen demtern zu beforberit, der nicht Tein Concordien Bude mit Derz and Writh Jugerhan fen.

Franken sonitich zur Butherschen Rettgion gebereit ist. noch wo er All nachmahls zur Befori intren bekannt har. Bag aber wenigstene eines won beybeit geschen seine beine naufte, erhellet itheils and seiner viellständischen beine Beforberung in Altorf, theils auth line biner Stelle Teiner Schriften; welche ich in ber Annkertung tinfahren weibe D. Reberbieß werschern alle bie feiner gebenken, baß er sich wirklich so wohl zur Lutherischen, die Refernitren Rirase bekannt stude.

Da'et seine Rechnung zu Beipzig nicht sath, fo seine er feinen Stab welter. Welches ber etr ste Dir gewesen; wohlft er sich zunächt gewächde, tonn ich mat sagen; alless ben aften Dirober bes gebaitzen Juhres 1'579 befand er sich bereitet zu Sascher, sieben er sie Buscher, sieben er fich bereitet zu Andrick sier swent und Andrick seines Colloquis Lesultie unterzeiche.

nede. Sie ist auf eine sunderhare Art an Jestum Christum gerichtet, und ar klagt darin, dass die Seinten, seine Feinde, sast daten, ob man gleich nicht wohl begreife, wie dieses möglich gewesen, indem se in einem ganz protestantlichen Laude beraus gekommen war. Damit dieses nur nicht serner geschehm möge, so dediciret er die zwerte. Ausgade dem Erisser und herren der Welt. Er vermehrte diese Ausgade noch wit sechs Paradoxis de hestialissima idololatria, quam in adoxatione papis et vini renovat Societas lesu, sub divino, cognomento latitans speppda hestia; que welcher Uederschrift man zugleich die jügester se Wannes ersehen kann.

Dier Misein, und besonders nach Genf und Singer Dier Misein, und besonders nach Genf und Singer dung gewandt haben, und wenn er wirklich forme, lich zur resonntren Religion geneten ist, so muß soldes enzweber zu Basel oder zu Genf geschehen seine hoch gespannte Sassunger sonstwerall fehl wohn sein abschrechtigen bielleiche auch die Abschrechtigteit gesen alle Merschleiche nicht nicht underlich mit durchhielte genuntellich das meiste beptrugen. Indesser gesen alle Merschleiche auch ein nachdruckliches Empfehlunger geheren an den Philipp Camerarius ) nach

<sup>\*\*</sup> Ochelhorns umd Abraffe von Garbilegen am feiner Abreife von Garbilegen am

Said einem andern Augunphlate uns कोर्सिको वे**र्ड : १**०० वे १०० वे श्वास्त्र हो की ताल वेर्ड प्रक्राल Aidufen hatte nyttmake, in furjor Zait has amine, freit. Romifthe Reich burchwandelte. - und ared mentin bemfelben gebuldete Religionent celes fine birgende ging bipibenbe Statte gefin pent! .: Smbeffen war fein Abtritt feinen ehemalis ded Mitte rabern nicht gleichenlitig gewesen , were mushiben weit fie, einen fo pffigen Klopffechten ment arend verlogven, ober ihn wenigstens, nicht ageind in bem Sanden ihrer Begner feben wolken. Metidient . werfichert: er felbft in einer feinen Geiften ++), daß viele angesehene Sieluiten. und kalonders, Gregorius de Palentia. Soc-Golfins, Engy, Laos, Callidius, Det Grarge. 100 Ataboufus Corrillius, feinen Abfall in ofe Burtintern Mitriften bellage batten. 196 of 355 S.

\*\*) In der Analysk rider Chriffenne (2)

der Manget anderweitiger Aussichten machte viele leicht, daß er sich wieder nach den verlassenen Fleischtöpfen Aegoptens sehnete, und vermuthlich waren die damahtigen Umstande der Zeit, Ursache, daß man thm seine Ausschhnung eben nickt so siewer machte. Nur schade, daß seine Sexschichte von hierzan wieder ein Paar Jahre lang dunkel wird, daher ich die wenigen Umstände, welche mur bekannt sind, desto sorgsältiger zu Raxthe halten muß.

Er aina ungefahr um die Ditte bes Siahe res 1581 von Murnberg weg, und begab fich (ob mittelbar ober ummittelbar, tann ich nicht fas gen,) nach Brestau, um fich von hier aus mit feinem Collegio in Bien wieder auszufohnen. Er fdrieb unter bem I Sten Oct. 1581 von Brede lan aus nach Bien \*), bereuete feinen Rehltritt, bath, ihn wieber aufzunehmen, und verfprach alle nur moaliche Befferung. Die Jefuiten, mels de mit feiner Reue defto mehr groß thaten, je empfindlicher ihnen fein Abtritt gewesen mar, ließen biefen Brief fo gleich ju Bien brucken, worauf er 1.583 in Wurzburg nachgedruckt ward: ein Ochritt, worüber Kranten nach feinem zweys ten Abfalle von ihnen gar febr gurnte. Linter was für Bedingungen feine Ordensbruber ibn

<sup>\*)</sup> Es erhellet foldes aus einer Rachschrift des Umbergischen Rachbrudes seines Colloquii lesuitiei von icht, welche Rachschrift Zenning L. C. 155 ansühret.

Befth. D. Raceb. 2 20.

aufaenommen, mit welcher Strafe fie ifin be: legt, und was weiter mit ihm vorgegangen, ift mir unbefannt.\ Allein aus allem erhellet, bag er fich nicht lange ben ihnen aufgehalten, fon Dern ihnen febr bald wieder entwischet ift, viele Leicht fo bald er mertte, daß man ihn feinen 26: fall, bem Geifte bes Orbens gemäß, b. i. febr frenge, wurde bugen laffen. Wohin er fich an: fånglich gewandt, wird nicht gemelbet; allein feiner eigenen Berficherung nach.\*) ftreifee er ei: ne Zeitlang in Deutschland, Bohmen, Doblen und Ungary herum, hielt fich aber überall nur Turge Beit auf, bis er nach Siebenburgen tam, two er fich zu ben Socinianern mandte, melde thn jum Lehrer ber Philosophie in ihrem Syms nafio zu Claufenburg machten. Allein der Rurft Sigismund Bathori jog ihn burch feinen Rams merherren Stephanus Joffa von Diefer Secte ab, und ernannte ihn jum Rector feiner Schule au Monoftir. Es ift nothwendig, biefe feine ei gene Machricht ein wenig ju zergliebern.

Sigismund Batheri war noch ein Kind, als er 1582 die Regierung erhielt, indem er 1572 gebohren war, daher sein Vormund Jo-hann Gesi die Regierung führte. Die gegen wartige Linie des Hauses Bathori bekannte sich zur katholischen Religion, indem Sigismunds Water Christoph 1579 die Jesuiten in Street Burgen eingeführet hatte \*\*). Franken müßte

<sup>\*)</sup> Analysis rixae Christianae, S. 10 f.
\*) Joseph Bemed Transsylvania, Th. 1, S. 230 f.

allo bon ben Socinianern ober wie er fie nenne Arignern, jest wieberum jur tatholifden Rirche übergetreten fenn, weil man ihm fonft tein Soulamt murbe anvertrauet haben. Da er 1583 fcon ale ein Socintaner in Doften auft tritt fo muß alles bas, feine Musfohnung mie ben Sefuiten in Wien, feine Entwischung unt da, fein erfter Uebergang ju ben Socinianern, fein britter Rudgang jur Romifchen Rirche und fein abermahliger Ucbergang zu ben Socintanern von dem Movember 15,81 an bis ungefähr in die ees fle Salfte des Sahres 1583 vorgegangen febn. worque jugletch ber unbegreifliche Banteimuth biefes Menfchen erhellet. Aber ohne Zweifel liegen unbandiger Stols und feine aufferordents liche Unverträglichkeit ihn nicht lange an einem Orte quebarren. Es muffen hieraus jugleich ale le Schriftfieller, die fein Leben befchrieben haben. berichtiget werden, indem fie biefen Theil befe felben aufferst verworren und unrichtig vors tragen.

Wenn und warum er von Monostir wege gekommen, sinde ich nicht angemerket, genug, daß es noch 1583 geschehen seynmuß, indem er gleich zu Anfange des folgenden Jahres, als einer der heftigsten Socinianer und als Nector der Schut le zu Chmielnick in Pohlen zum Worschein kommt. Wermuthlich geschahe es um diese Zeit, daß er, um sich ben seiner Noligions : Parthey zu empfehlen, die Enumerationem praecipus. sum caularum, cur Christiani — in Trititatis dogmate retinendo fint constantissimi schrieb, indem diese Ochrift keine Bestimmung weber des Jahres noch des Druckortes hat. Er hestreitet darin die Dreyeinigkeit mit eben der Heftigkeit, mit welcher er bisher alles angetau stet hatte.

Da er fich bisher mit teiner Religions Darther auch nur turge Beit batte vertragen ton nen, fo mare es ein Bunber gemefen, wenn er fich lange ben ben Socinianern follte rubig ver halten haben. Er gerieth auch wirklich über als lerlen Glaubenslehren mit ihnen in Streit, und da er allein weise senn wollte, so artete die Dis belligfeit in furgem in Bitterfeit aus. Socinianer waren bamahle in Anfehung ber Unbethung Chriftijunter fich felbft getheilt, indem Rauftus Socinus, und George Blandrata bie felbe behaupteten, Rranciscus Davidis aber, ein ahnlicher Betterhahn ale Franten, felbige lauge nete: Rranten, ber in feinem Stude Die Dit telftraffe geben fonnte, nahm bes Davidis Dar: they und verfocht, fie mit feiner gewöhnlichen Beftigfeit und icholaftifchen Cophifteren. ward daher ben Christoph Paulicovio ben 14ten Dtata 1584 ein Religions: Gefprach, awifchen dem Franken und Fauftus Sorinus veranftaltet, worin die Sache ausgemacht werben follte, wel ches fich aber gerade fo endigte, wie fich alle Re Mgions: Gefprache ju endigen pflegen, b. i. jedet blieb von feiner Deinung nur befto bartnadiget

eingenommen. Franken ließ nachmahls biefes Gespräch drucken, geftand aber selbst, baß er es verändert habe, in dem er den Sociaus nicht bas habe sagen lassen, was er wirklich gesagt, sondern was er vormöge seiner Grundsäge hatts sagen sollen, daher sein Gegentheit nachmahls eine richtigere Ausgabe veranstaltete.

Rranten bestritt hierauf in bem Sabre 1584 nicht allein bie Anbethung Chrifti', fom betn auch bie Drepeinigfeit überhaupt noch in einigen Schriften, muchte es aber baben fo' arg; daß er auch aus Wohlen flüchtig werben mußte; und der Buchbrucker fau Rakau Alepins Rode dy barüber in bas Gefangnif fam, wordus er nur burch besi Stanisl. Laszudig bines Bohft nifden Edelmannes, Vorbitte entlaffen ward. Bon diefem Ragre an bis 1590 wird es in feit ner Gefchichte mieber buntet. Wille Berfaffeb feined Lebens taffen ihn awar biefe Zeit aber woch unter ben Sociatanern leben, tunniteln ihn aber wieder in Uninew und Stebenbamen foren, und laffen ihn fo gar wieder in Claukaburg Schult legeve werden. An Ao teine Beweffe bavom ans fithren, : fo muß ich es babin geftelberfebnisaffen. Go viel Migein Bijo Saffer fchon: 1'5 84 ben ben Socialianery im Postert fo verhaft war, daß er and feine Stelle in Chmielnick entweber fregroit lig bber gezwungen niederlegelt mitflen, und fehr wahricheinlich ift es ... 886 et nunimehr fein unfla: tie Leben, an welches er bereits gewöhnt war, wieder von vorne angestängen, bis Moth und

Mangel ihn endlich nothigten, wenigstens jum britten, wo nicht jum vierten Mahle zu ber Ktede wieder jurud zu kehren, welche es ihren abs trunnigen Gliedern wenigstens nicht an Grotfehr kenläßt, wenn fle ihnen auch nicht vergeben follte.

Es geschahe dieses 1590, da die Unrus hen bes Rrieges; vielleicht auch feine eigene uns gludliche Laune ihn aus Stebenburgen und Uns garn vertrieben. Er wandte fich nach Prag, an feinen alten Sonner, ben faifeflichen Sofrath, Aufelm von Wels, der ihn freundschaftlich auf nahm', und ibn funfgehn Monathe in feinem Baufe unterhielt, nachbem Granten wieber ifi fentlich jur Romifchen Rirche getreten war. Ber muthlich bette Diefer Die Abficht, ibn bem Raifer Rudolph zu empfehlen baher er ihn bewegte, Min Dolium Diogonianum ju Shreiben , worit er allerlen Mittel porfching, Die Zatten auf ei ne gludliche Art ju befriegen. .. Um fich auch bie Gunft bes totferlichen Bire : Ranglere . Doct. Jacob Curtif zu erwerben, forjeb er gu eben berfelben Beie den Typum veritatis conscientisrunt mulletwaer Bice, Manger flach unvermu thet, and mie thm Prontons gange auf thn ge bauete Hoffnung. Bold: von beffen Frengebigt feit er jest-lebte, fchickte ibn hierauf wach Regend burg und empfaht ihn besonderes bem nabillichen Minein, Cafter Speriape. Diefer fant, nach Erantent, eigener Berficherung, fo viel Gefchmad an ihm, bag er nur mablen burfte, meldem geift tichen garften er empfohleu fepn wollte, wel

des er aber aus Bescheibenheit will verbothen haben; obaleich biefe eine Lugend war, welche: er unter allen gerade am menigften befaß, Kranten fehr aut Abwahen tonnte, und in ber' Scholaftischen Philosophie feiner Zeit in ber That? eine vorzügliche Starte befaß, fo nahm ber tais: ferliche Schenke. Labislaus Bopelius ihn zu eisnem gelehrten Gesellschafter zu fich, ben welchemit er fich noch 1595 befand, als er feine Analyfin rixae Chriffiange heraus gab, worin er fein befferes Mittel weiß, die Ginigfeit unter ben is. fehr getrennten Christen wieder berguftellen, ale fle vermittelft bis Schwertes wieber in ben Schos. ber Romifchen Rirche gurud gu fahren; ein mung biger Borfchlag für einen Menschen, der inners bath funkehn Stahren fast alle christlithe Meliaios? nen burchaelaufen mar.

Franken war jest ungefår etwas über vleus; jig Jahr ale, mit hatte wenn er auch hun jeste jur Bernunft zurück tehren wollen, ben seinenkfienen und Kenntnissen nach bieles Gitter stiften können. Allein nach 1595 höret manz weiter nichts mehr von ihm, baher seine ferness ren Schiese völlig unbekannt sind! Es ist ins bessen sehr von ihm, baher seine ferness ren Schiese völlig unbekannt sind! Es ist ins bessen sehr von ihm, baher seine feine fiche internuthen, daß fein Orden sich seiner endlich mit Ernst versichert, und ihn auf eine seinen Grundsägen gemäße Are zur Stätige keit gebrachs hat.

Man hat sein in Amfer gestochenes Bito and Frid. Rothscholzens Sammlung in 4, auf: welchem wo aber. Rector Smidnicensis genanne, auch irrig verfichert wird, baf ex 1590 gu Claus fenburg gestorben fen.

Seine Schriften sind insgesammt überdus seiten, weiches vornehmlich daher rühret, weil sie alle aus wenig Bogen bestrhen, und wegen thres größten Theils versänglichen. Inhaltes sich bald vergriffen haben. Wanche sind nicht eine mahl den Titeln nach bekannt, daher ich auch nicht versichern kann, daß folgendes Werzeichnis derselben vollständig ist. Ich kann davon sob gende angeben.

Die Schriften, welche er vor:2578 ger gen Siegfried Sack und Arfold Bierfted will herand gegeben haben:

Breve collognium Iesuitieum, toti orbi Ghri-Riano et urbi potissimum Caesareae Viennens. ad recte cognoscendam, hactehus non sate perspectam, lesuitarum Religionem utilisse suum; habitum a S. Theologiae Doct. et Prof. Paulo Florenio, cum Christi. Franken, Philoso-- phine Profest. Leipzig, ben Johann Greinmaun bren Bogen in 8: nach Boch, in Hift, Antitrinitar. Th. 1; 361, eben baf ben 368, Ramba, 1580, 8; ber Bufdrift nach verandert, aber mit sex Paradoxis vermehrt, Bafel, 1580, 8; ebendafeibft mit Bault Albutit Epist. ad Lesuius 3581,8: auch unter bem Titel; Profana lectne Iefuiticae profanitas, f. Collog. lefuit. Amberg. 1611, 4. Es fiebet auch in ben Doctrinse Fesuiticae praecipua Capita, Rochelle, 1584, 36. 1; ingleichen in Betri be Bangen Physiognomia lesuitica Lyan, 1610,83 und in sten besselben Paraleipomenis ad Amphitheatpum honoris Iesuitarum, Lyan, 1611, 18. Eine Deutsche Uebersetung besinder sich in Jah Consulmers Rew Jesuitspiegel, Basel, 1586, 44 Eine Englische Uebersetung von W. C. (d. i. Wilh. Charler,) eschien zu London, 1580, eine andere von Wilh. Freake, eben, daselbst 1632, 4. S. davon Clement, Bibl. cur. Th. 8, S. 454.

Epistola in qua deplorat sium a Societate less et ecclesia catholica discessum; ejusque sidem ac religionem a se temere oppugnatum; Bien, 1581; Burgburg, 1583, 4; nuch in Apius Vitis Profest. Philos. Acad. Altorsinae, Marnberg, 1728, 4.

Praecipuarum enumeratio caussarum, eur Christiani, cum in multis religionis doctrinis sintonobiles et varii, in Trinitatis tamen dog; mate retinendo sint constantissimi. Ohne Jahr und Ort, in 8; allein altem Anscheine nach gleich nach seinem Uebergange zu den Sutinianern in Siebenburgen, 1582. Einen Auszug daraus ertheilei henning in den Miscallan. Lips. Th. 10, S. 156 f.

Historia colloquii inter Oh. Frankenium et et Faust. Socinum, Sonensom, 1584, d. 14 Martii in aula Cph. Paulicquii de honore Christii habiti. Noch in diesem Jahre in Pohien 9ebruckt; wieder aufgelegt, Rafau, 1618, 8;

hich fir obistis in einer envas anbern Seffatt, fin bee Bibliotheca fratrum Polonorum.

Ppistola ad Synodum fratrum Polonorum Wengrovine celebratam; 1584, noch unger steudt, handelt gleichfalls von der Berehrung Christ.

Noch sinige Schriften wider die Drepsintgs keit, welche Alexius Robecki 1583 zu Rakau bruckte, wegen welcher aber Franken aus Pohisen flüchtig werden mußte. Sie sind so felten, das man auch nicht einmaßt die Tteel davon weiße. Jar. Gorscius schrieb gegen diese oder bie votigen Schriften: Pro tremenda et verioranda Trinitate, adversus quendam Apostatum Franken, falso appellatum Christianum, Apologeticus, s. Anti-Christianus. Com, \$585/8-

Refutatio trium orationum quibus Warzawicius Iesuita Szeph, Burhorium, Reg. Polou. atque Senatores inciture voluit ad Protestantes persequendos; unter dem Mahmen Riest, Reail.

fenbutg, 1592, 8. Diese Schrift legt ihm Horanyi in Memor. Hungar, bey, der sonst teit ne von ihm kennt. Auc es damit seine Nicht sigkeit, so mußie dieß nur eine neue Auslage seyn; weiler sitt 1590 nicht mehr in Siebent bürgen war.

Disputatio inter Theologum et Philosophum de incertitudine Religionis Christiani,

Clausenburg, 1593, 4. Stehet so in Bedemanns Catal. Bibl. acad. Francof. ad Yiadr. und mußte etwa auch eine neue Auflage sein.

Dolium Diogenianum strepiru suo collaborans, Dynastis Christianis bellum in Turcas parantibus. Prag, 1594; auch in Selectissimar, orationum et consultationum de bello Turcico variorum autorum; ingleichen in Mic. Rensneri Consiliis de bello Turcico recte administrando, 1595, 4, upb in Perm. Constings, Scriptis de bello contra Turcas gerendo. Auch Deursch, Frantsurt, 1597, Fol. Typus veritatis conscientiarum. Prag, 1594.

Analysis rixae Christianae, quae imperium turbat et diminuit Romanum. Dtag, 1595, 4.

In dem schon gedachten Catal, der Universitäts: Bibliothet zu Frankfurt an der Oder wird ihm noch bengelegt: De Idololatria a Soc. Issu in adoratione Panis et Vini commissa. Basel, 1580, 8. Aber das sind ohne Imeisel nur die Sex Paradoxa, welche er der zweyten Ausgabe seines Colloquii Lesvitci benfügte.

## 23. Jacob Bohm\*),

ein Theosoph

beofophie ift ben neuern Schwarmern feit des Theophr. Paracelfus Zeit die Ertennunif bes in ber gangen Geifter und Rorperwelt verbreiteten Befens Gottos vermittelft bes in

Das leben biefes Schibarmere ift febr oft befchrieben morben. Die vornehmfte Quelle beffele ben ift Abrah. von frankenberg Bericht von J. Bobmeiis Paterland u. f. f. welcher fic mebil Corn Weifiners, Tub Robers, wind Eb. renfr. Segenicit Radrichten von einzelnen Umftanden feines Lebens, vor den Ausgaben feinet Schriften befinden. Alkein, Dir alle Diefe Werfaffer aifrige-Unbanger Bobmens toaren, fo find auch ihre Nachrichten indgefammt febr partenifd, und nicht felten mit tinmabebeiten burchmebt, wie aus dem folgenden erhellen wied. Indeffen bae ben Doch aus Diefen Quellen, befonders aus Stankenberge Auffane, alle folgende Schriftfiele let geschöpst.; 3. B. Arnoso in der Riechens and Reger 2. ist. Ed. 2, S. 656; Suden im gestehrten Critico, Th. 3, S. 790: Ad. Sigiom, Härger in der Disp de Sutoribus fanaticis, Leips 18, 1730, 4; Joh. Ad. Belanie, Wittendist, 1707, 1715, 4; Just Weffel Rumpaus in der Diff. de Iac. Boelmis, Soft, 1714, 4 und andere mehr. Die Zie foria Jacob Bohmens, oder Beschreibung ber fürnehmften Begebenheiten, die fich mit Jacob Bohmen und deffen Schriften zuges tragen, mis feinen eigenen Worten fürgeftele let, durch einen Liebhaber ber Bobmifchen Schriften, Samburg, 1698, 8. babe ich gwar nicht gefeben, glaube aber auch nicht , daß ich ets was daben verliehre, indem fie gang in Bobms und frankenbergs Gefchmack gefchrieben ju fenn fcbeinet.

nern Lichtes. Bermage biefes Spftemes ift ale les, mas ift, ein Ausfluß bes mit einer feinen Ur : Materie betleideten gottlichen Befens, wels des von ber grobern Materie in ben Rorpern, in melder gualeich ber Same bes Bofen liegt, verbuntelt wirb. Die menschliche Seele ift .. gleichfalls ein folcher Ausfluß, welcher nicht ab lein von der gröbern Materie bes Korpers ges feffelt, fondern auch von diner zwepten irdischen Seele, von welcher bie Begierden und Leidens fcaften berrühren, unterbrückt wird. Durch ans haltende Dagigfeit, Gebeth und Befchaulichteit. fann der Menfch die gottliche Geele von ber Berricaft fo mohl ber irdifchen als ber Materie befregen; benn wird fie gu einem innern Lichte. welches nicht nur fich felbft, fonbern auch bas mit ihr verwandte gottliche Wefen in ber gang gen Datur auf bas beutlichfte erkennet. . 3m Grunde ift diefer gange Traum nichts anders. als bas alte Emanations: Opftem, welches ich icon oben S. 135 f. geschildert habe, welches burch die Platonische und Cabbalistische Philos fonbie fottgepflanget, und in ben neuern Reiten in hunderterlen Geftalten wieder aufgewarmet worben. Im vollständigften aber herricher es in ber fo genannten Theofopbie, befonders feitdem Paracelfus, Bal. Beigel, Rob. Rindo und unser Sacob Bobm baffelbe von neuem auszu ichmuden und zu verbreiten gewußt. Das ins nere licht; ober wie ber Quater und Depfliter es nenut, ber Chriftus in uns, ift benn nichts

anders als bie Einbilbungsfraft, welche bom Schwarmer biefer Art Die wahre abetliche Seele iff, bagegen Bernunft und Berftand Rahigteiten Der irbifchen Geele find, welche hier verlauguet werben muffen. Man fiehet ohne mein Erinnern , wie fruchtbar ein folches Onftem für alle Arten bes Aberglaubens fenn muß, und ich muße te in der That feine Art ber Schwarnieren, well de nicht baraus ihren Urfprung genommen bat te. Sich bemerte noch borlaufig, bas da nach Diesem Lehrbegriffe das innere Licht nicht wirk fam werben tann, wenn nicht bas Fleifch taftepet, und die iedifche Seele mit allen ihren Begietben unterbrudt wird, bie Schwarmer biefer Art aes meinialich einen fehr tugendhaften und eingezwaes nen Bandel führen, welches benn viele für fie einnimmt, welche fonft ihren Traumen feinen Benfall geben.

Jacob Bohm, dieser Patriarch unter den Theosophen, war 1575 zu Alte Seidenberg, eis nem Marktslecken in der Obere Lausig gebohren. Da seine Aeltern arme Ackersleute waren, so war auch seine erste Erziehung diesem Umstande gemäß, und er warb unter andern von seinen Aeltern gebraucht, nehst andern Knaben des Orztes das Wieh zu hüten. So menig dieser Umsstand für unsern Schwärmer in der Zukunft zu versprechen scheint, so weiß Frankenberg ihnt doch durch eine Wundergeschichte aufzusungen, um seinem Helben gleich in dem ersten Ansange seis nes Lebens ein wichtiges Ansehn zu geben. Als

Bihm, fagt er, einmahl nebst andern Knaben bas Wieh huthete, entfernte er fich um bie Ditt tagestunde von ihnen, und stieg auf ben uicht weit davon gelegenen Berg , bie Landefrone ger Sier fand er an einem mit arogen ros then Steinen belegten und mit Geftrauch verwachsenen Orte einen affenen Gingang, in welt chen'er aus Ginfall aina, und ein großes Gefaß mit Geld erblicte, worüber ihm ein Ochquer antam, baber er eilfertig wieder guruck ging, obs ne emas bavon zu berühren. Er ergahlte bies fes Abenteuer ben abrigen Rnaben, und ging nachmahls mehrmahls mit ihnen bahin, tonnte aber diefen Gingang nie wieber finden. fenberg fiehet biefen Borfall als eine Borbebeus tung feines nachmabligen Gingandes in bie vers borgene Schaktammer ber gottlichen und naturs lichen Geheimniffe an, und fest bingu, es Jep biefer Ochag nach einigen Sahren von einem . fremden Runftler gehoben worden, ber aber eis nes ichandlichen Lodes gestorben fen, weil ber Kluch ben bem Ochage gelegen habe.

Frankenberg will diese Geschichte von Bohmen selbst gehöret haben, ber ihm auch ben Eingang auf ber Landestrone gezeiget haben soll, wo er den Eingang gesunden. Ift solches an dem, so weiß ich nicht, wie man Bohmen hier von dem Verbachte einer vorseslichen Erdichtung frey sprechen kann. Denn, nicht zu gedenten, daß alle solche Erscheinungen und Schafgraber: geschichten schon an sich selbst das Gepräge ente

nieber des Betruges ober einer überspähmten Eins bifdungstraft tragen: so wird dieser Umstand auch daburch unwahrscheinlich; daß die Landes: Frone über drey Meilen von Alt: Seidenberg emifernet ist \*). So weit gehet der Niehtrieb eines Ortes nicht, und einen solchen Weg kann man auch nicht zum Spaße in der Nicktagsslum de hin und her machen. Folglich ist hier entiweder Vohm oder Frankenberg der Lägner. Doch dergleichen Brocken werden im folgenden noch einige vorkommen \*\*).

Bohm lernte in der Schule feines Geburts ortes nothburftig Lefen und Schreiben, und nachdem er das gehörige Alter erreicht hatte, fo warb

Aam. Großers Laufig. Merkwurd. Eb. 's, S 32 🖦 Es ist wohl nicht leicht ein Berg von einer beerachtlichen Sobe ober vorzuglichen Merfmurbig. feit, von melchem man nicht ahnliche Dabreben ergabten folite. Gines Der abenteuerlichften ift Dasjenige, welches einem gemiffen Jahann Beer aus Schweidnit 1570 begegnet fenn foll. Diefer geräth auf eine ahnliche Art in den Zotenberg, fiebet daselbst dren Geiffer mit langen Barten um einen Tifch figen, benen er guruft: Friede fey mir euch! aber jur Antwort erbalt: Ziede fey mir euch! aber jur Antwort erbalt: Ziede ift Bein Friede ! Er erfuhr hierauf von ihnen, Dag fie in ihrem Leben Rauber gewesen maren, und bier bas Gericht ermarteten; morauf er ibnen Bufe predigte, und Da Die Geifterftunde verflof fen mar, fich von ihnen beurlaubte, aber fie nachdem mehrmabis befuchte, und ihnen unter am-Dern auf einem fchonen dafelbit befindlichen Boftive, welches filberne und vergoldete Claviere batte, vorfpielte. S. Diefen Beer Bewinn und Verluft himmlischer und irdischer Gater. 2m kerdam, 1639, 12.

warb er au einem Odubmacher nach Gorlis aes than, bes Schufterhandwert bafelbft zu erlernen. und bier trug fich imit ihm ein neues Abenteuer m. aus welchem man feben fonnte, mas ein: mahl aus bem Dedritter werben murbe. Alls unfer Bobm fich einmahl allein in bem Laden befand, tam ein fremder mohl gefleibeter Mann, der ein Daar Schuhe taufen wollte. Meifter abwefend war, fo trug ber Lehrling Ber benten, ibm ju willfahren, und da ber Frembe nicht abgehen wollte, so both er, um ihn abeus fdreden, bie Ochube febr viel theurer, als fie werth maren. Der Rrembe bezahlte bas Gelb. ohne weiter zu bandein, gaben die Odube und ging fort. 2016 er bor bem Laben mar, fand er fille, und rief mit ernfter Stimme: Jacob, fomm beraus! Jacob erfdrat, ging aber bod. ju ihm hinaus, ba benn ber grembe ifn mit funtelnben Augen anfabe, und ju ibm facte: "Jecob, bu bift flein, aber bu wirft groß, und mant ein anderer Mann werben, fo baß bie "Reit fich über bir verwandern wird. Gen als "fo framm, fürchte Gott und ehte fein Wort. "Befonders lies gern in ber hell. Schrift, wos grin bu Troft und Unterweisung finden foirft? benn bu wirft viel Deth, Armuth und Beri "folgung leiben muffen. Aber fen getroft und "bleibe beständig; benn bu bift Gott lieb und et sift bir gnabig." Inch Diefe Gefchichte will. Frankenberg von Bobmen felbit gehöret haben; Befd, 3. Wanth. 2 95.

pb fie gleich eben fo fehr bas Geprage ber Ers' dichtung führet; als die vorige, und nur benen mahrscheinlich fenn wird, welche wie Krankenberg, an Traume, Gricheinungen, Borbebentungen und Bunder glauben. 'Aber gefett, fie ware wortlich mar, fo gereicht fie Bohmen ges wiß nicht jur Ehre. Einen Raufer vorfetlich zu übertheuern, ift boch allemahl ein Betrug, ber bie Lobrede gewiß nicht verdiente, Die ber Rrembe ihm gehalten haben foll, und ich febe nicht ein, wie man einen folden Betrug mit Der Arommigfeit zusammen reimen will. welche er von Jugend auf geauffert baben foll. fo menia latt fich die Gigenliebe und Drableren, welche aus ber gangen Gefchichte hervor blicht, mit ber Demuth vereinigen, welche ein Saupt zug in feinem Charafter gewefen fenn foll.

Doch Bohm hatte bergleichen übernatür liche Aufforderung jum fleistigen Sibellesen nicht nothig. Er war von Natur zur Schwermuth und Melancholie geneigt, und da das mit seiner Bestimmung verbundene Sigen das Uebel vers mehrte, so that es auch seine gewöhnliche Wirstung. Er mied den Umgang mit Personen seines Afters und Standes, weil die gesellschaftlichen Freuden für sein bides Blut zu rauschend waren; und brachte alle von seinem Beruse ihm übrige Zeit mit Kirchengehen und Lesung der Bibei zu. Dadurch besam seine ganze Gestnnung eine gewisse fromme und tugendhafte Stimmung, so daß alle Ausschweifungen und unaus

ståndige Reden ihm ein Gräuel wurden. Er bestrafte beide, wo er nur konnte, und ward daher von seines gleichen verspottet, von seinem Meister verabschiedet, und auf die Wanderschaft geschickt. Rachdem er selbige vollbracht, erward er sich 1594 in Görlit das Meisterrecht, heirathete eines dassen Fleischhauers Tochter, Catharina Runschmann, und erseb sein hands werk.

Boom fette fowohl auf felige Wanders fcaft als in feinem Meifterftanbe fem unaufher liches Lefen und Grubeln fort. Allein er lat jest nicht mehr blog ble Bibel, fondern was ihm nur in die Sanda fam , und nur auf einige Art nad, feinem Befchmade mar, befonbers aber Paracelli, Schwenkfelde, Bal. Beigele, Gfait Stiefels, Paul Ragels, und anderer Schwarz mer Schriften. Da biefe insgesammt in einem duntelen bilblichen Style geschrieben find, fo firengte er fich außerordentlich an, fie ju verfter ben, und gerruttete daber feinen ohnehin fcma: den Ropf noch mehr, fo wie das hamit verbuns dene Siten die Hypochondrie vermehrte, und feine Gesundheit schwächte. Er befaß, wie alle Leute diefer Art, eine lebhafte Einbildungsfraft, und biefe nahm in bem Grabe gu. in welchem fein Derven : Syftem geschwächt wurde. bildliche Schreibart ber Bucher, welche er las, ohne die nothigen Borertenntniffe zu haben; ers histe und zerruttete fie noch mehr; baber es ein

halbes Bunber gemefen fenn murbe, wenn er nicht Erscheinungen hatte haben follen. . Die erfte betam er noch auf feiner Banberfchafe, ba er ., nachbem er geraume Reit unaufhorlich gebes thet hatte, bem Beifte nach in den heiligen Sabbath ber Seele, verfest und mit einem gotte tiden Lichte umfangen muebe, in welchem er fleben Tage lang frand. Die zwente Erfcheis nung hatte er im Jahr 1600, also im 25ten Sahre feines Alters, und zwar auf eine fonder bare Art. Er erblichte von ungefar ein ge fceuertes ginnernes Gefag, und biefes wirtte auf einmahl fo beftig auf ibn, bag er auch auf ber Stelle ju bem innerften Grunde obet Centto ber geheimen Ratur eingeführet wurde. Bie das geschehen, ober worin biefer geheime Grund beftanben, fagt uns Frankenberg nicht, findet es aber fehr widnig, daß foldes burch ben Glang eines ginnernen Gefages, als eines lieb lichen Jovialischen Scheines geschehen ift. Ber bas verfteben tann, ber verftebe es; ich, für; meinen Theil, tann mir ben bem Unfinne nichts benten, fcbließe aber baraus, bag eine Ginbil hungstraft fcon febr verdorben fenn muß, well che fich burch ben Glang eines ginnernen Gefäffet sum Rarren machen lagt. En geftebet zwar, bag er diefer Erleuchtung anfänglich felbft nicht getrauet habe, baber er vor bas Thor gegangen fen, und fich bie ginnerne Schaffel aus ben Ge banten schlagen wollen; allein er habe ben ems pfangenen Blick je langer je flarer empfunden,

fo daß er auch vermittelft der Figuren, Linear menten und Farben allen Geschöpfen gleichlach in bas Serz und in die innere Natur feben tonenn, wodurch er benn mit großer Freude übert schützet worden, sich aber von feinem empfanger nen Lichte nichts merken laffen.

George For und Jacob Bohm sind sich. im Meufern und Innern fo abnlith, als ein En bem andern, welches denn nicht zu verwundern ift, weil ohnliche Umftanbe immer abuliche Bir: fungen haben. Der gange Unterschied zwischen benben beftehet theils in dem verschiedenen von ber Regierungeart herrührenden außern Betragen indem ber frene und unbandige Englander feine Erdume mit mehr Ungeftum an ben Mann ju bringen fuchte, als ber burch ben Druck ente nervte Deutsche; theils aber auch in ber verschies benen Stimmung, welche bie Schwarmeten eis For hatte außer ber Bibel nes jeden erhielt. vermuthlich nichts, ober allenfalls einige wenige unftifche Buder gelefen, baber blieb er ben bem innern Lichte fteben, fuchte permittelft beffelben mehr an bem außern Gottesbienfte ju beffern, und that biefes mit bem feiner Dation einenen Bohm mar über theosophische Bus Ungestüm. der gergeben, mard burch biefelben ein voll: tommner Theoloph, ober welches einerlen ift, ein Pantheift, und begingte fich, feine Traus. me durch Schriften und mundliche Unterrebuns gen auf eine glimpfliche Art auszubreiten, shne lich an die außere Berfaffung der Kirche und bes

Staates zu vergreifen. Bohm ergriff das gam ge Emonations: Spfiem nach feinem ganzen Ums fange; fog hatte nur ein Studchen davon ers wifcht, und war foiglich in der Schwärmern gegen jenen nur ein Stumper, ob er gleich das wenige, mit wahrer fanatischer Buth anzuwent ben und zu verbreiten suchte.

Allein Bohm marbe es als ein unwiffen: ber Menfch, bem bie erften Unfangsgrunde aller Remtniffe fehlten, nicht einmahl fo weit ger bracht haben, hatte er nicht gelehrtere Rreunde an ber Seite gehabt, welche ihn aus bem Str: garten ber verworrenen Begriffe eines Paracel fus, Schwentfeld und Beigel geholfen, und ihm ben Ropf fo weit gurecht gerudt hatten, als pur Schwarmeren biefer Art nothwendig ift. Da Biefer Umftand in Bobmens Leben febr wichtig Mi, indem bie gange Bendung, welche feine Odwarmeren nahm, bavon abhanat, fo muß man biefe Kreunde kennen lernen, gumahl da feine Anfidiger es immer gern gu leugnen pfler gent, baf er frember Bulfe genoffen, um nut fein alles von bem innern Lichte, und ben,ihm gu Theil gewordenen abitlichen Offenbarungen betfeiten zu tonnen.

Die bekanntesten sind die dren Mebid Balthasar Walther, Cornelius Weißner oder Wiesner und Lobias Rober, die benden Schler sischen von Reaffenberg, und Theodor von Cichest, und ein Görliser, Iohann Bothe. Der letze war ein Abvecat,

aber jugleich ein Golbmacher, ber bie gange Das tur nach bem Steine ber weifen burchmibite. Die Benben Schiefifchen von Abel waren befannt te Schwarmer : bie bren Diebiei aber waren Das racelfiften, mit melden um biefe Beit noch alles angefället mar. Wer ba bebentt, wie genau Myfit, Schwarmeren, Alchymie, Theosophie und Daracelfiffice Debicin zusammen frangen. indem fie insgesammt Tochter einer und bben bete felben Watter find, ber Emanation, diefer ets fien und altoften Diffgeburt bes menfchlichen Berftanbes, ber wird fich über biefe fonberbare Gefellichaft nicht munbern. Befonders war Balth. Balther ein Stern erffer Grife unter Er war aus Glogau geburs diesen Kantaften. tla, batte Debicin Audieret; und in ber Ginbas dung, die wahre Beiskeit noch in den Morgens tinbern ju finben, war er Spriem, Egupten und Arabien viele Jahre lang burchreifen, und hatte fich feche Sahre von Arabern unterrichten Dit ihren magifchen, aftrologischen, habbaliftifchen und alchymischen Grillen Bereis dert, tam er gegen 1618 wieder nach Deutsche fand gurud, fernte Bohmen fennen, ben bem er sich geraume Zeit aufhielt, und nebst Kobern deffen verworrene Begriffe in einige Ordnung bringen half. Da man bamabis zu Dresben, fo wie an andern Sofen an ber Goldfeuche bar; nieber lag, fo marb er, ber alle morgenlandis fiche Beisheit in fich vereinigte, bem chomifchen · Laboratorio au Dredben vorgesehet, ba er bentt ben vormehinften Antheil an Bibms nachmabili gen Gabriften hatte. Er foll fich nachmabls in Misdarfachien aufgehalten haben, und endlich auf bar lexenten Mirerichaft ju Panis verfiere ban finn.

Ban biefen Uauftanben mat es benn fein Bunber, bas bie Einlichten fo vieler erfahrner Greinde, beren jeber einzelne Theile ber Thes: Sobie bearbeite, fich in Bomen vereinigten, und aus ihm einen gangen Shaolophen machten. : Widand niedriger und gingelehrter Stand, war norgeglich geschielt, ben Werth ihrer vorgegeber nen Weitheit zu erhoben, und fie bem ihre von einer ummittelbaren gattfichen Erfnuchung bergu leiten, baber fie fich auch teine Dube verbries Ben liefen, ihm ihre Eraume unterzuschiehm, sund einen vollftandigen Rauren aus ihm ju bib then. Dian weiß, bag befonders Rober, Bab ther und Roth bie meiften feiner Schriften vor bem Mibracke in Sanben hatten, und baran in becten mas fie wolften. Auch bie ungleicht Ochreibart, bie gang verfchiebenen Grunbfaße, Die nicht felten vortommenben Biberfpruche ber meifen, baf mehrere baran marbeitet haben, fo wie aus ben vielen domilden, aldymifchen, met Dicinifden und tabbaliftifchen Rumftwertern und Ibeen hinlanglich erhellet, daß fle niche aus bom Giehirne eines Ochuhmachers bergefloffen feun timmen.

Unter biefer Anleitung ward er 1610 jum dritten Dahle von dem heiligen Geifte uber Chattet, und mit einem neuen Lichte und Recht te perfehen. Um nun biefes Licht nicht verlo: ichen, und biefen Geift nicht verrauchen zu lafe fen , fchrieb er von 1610 bis 1612 unter Unt leitung feiner bamabligen Kreunde fein erftes Bud. Die Morgentothe im Aufgange, welche Batther nachmahls mit dem Lateinischen Titel Aurora gierte. Bobm vertrauete biefe Schrift anfangtich nur einem befannten von Abel (ver: muchlich Rrantenbergen,) an, ber fle aber for gleich abichreiben lief und fie andern befannt machte, worauf-fich bie Abichriften vervielfaltige ten, bis enblich auch eine bem Drimario zu Gors lig Gregorius Richter, au Gefichte tam, ber fogleich Reuer barüber fing, und teine Gelegens beit verfaumte, Bohmen in feinen Dredigten als einen-Kantaften. Odwarmer und Ernteber abanfangeln, und ben Stadtrath jum Rache ichmerte wider folche Tumultuanten und Reinde bes Predigtamtes, welche bie Prediger in ihren Baufern überliefen, und teberifche Bucher fchrics ben, aufauforbern, bamit Gottes Born nicht Aber Die Stadt gerathe, und fie wie die Rotte Cora. Dathan und Abiram in ben Abgrund ber Sollen verschlingen laffe \*).

<sup>&</sup>quot;In Corn. Weignere Bericht von Bohmen vor beffen Schriften, wird ein Umftand angeführet, welcher den erften Grund ju dem Saffe des Brimaril gegen Bohmen gelegt baben foll. Der Brimarius hatte einem nahen Dermandten Bohmens, einem jungen Backer um Meihnachten ebniges Gold jum Griebelbackon gelieben, wofür

Obgleich diese ganze Erzählung von einem Anhänger Bohms, dem unten genannten Weisener herrühret, so erhellet doch aus andern Rachteichen, daß Richter ein stolzer intoseramer und ungestümer Orthodor war, der Bohmen auf das heftigste verfolgte, aber durch seinen Eiser mit Unverstand viel dazu bevtrug, daß Bohm, den Rahmen erlangte, welchen er wirklich bekommen hat. Den Unfug, welchen er auf der Kanzeltrieb, bewegte den Stadtrath den andern Tag, den 26ten Jun. 1613, Bohmen auf das Raththaus fordern zu lassen, und ihn zu befragen, was er dem Geistlichen zu Leide gethan habe? Er antwortete, er wisse es nicht, bäche daher,

ihm biefer einen großen Striehel ju ben Tenerfagen verchrte, und gleich nach denselben seine Schuld aberng. Da er glaubte die Ilnsen sie eine solde Kleinigkeit, die er, ohnehin nur 14 Lage gebraucht batte, schon mit dem Ruchen bezahlet zu haben, so both er ihm beine weitere Justeresse an. Allein der Geistliche nahm das Ding auf einen andern Ans, suhr den Bäcker hestig an, und drobete ihm Gottes Jorn und Fluck-Dieser acht schwermätbig zu Hause und gezäth endlich in eine Melancholie, ohne die Ursache davon zu entbecken. Bohm sock endlich das Gebeimnis von ihm beraus, gebet zu dem kolzen Geistlichen, redet ihn demuthig an, bittet ihn seinen Jorn fabren zu lassen, und erbierhet sich, die verlangte Interesse zu lassen, und erbierhet sich, die verlangte Interesse zu bezahlen. Allein der Brimartus sährt ihn eben so polternd an, nennt ihn einen derrsteck, und besiehlt ihm, sich sortzupacken, und da Böhm in seiner Sanstmush sorte sähret, so wirst er mit dem Anntossel nach ihm, u. s. Der Yorgang siehet einem orthodopen Geistlichen dieser Zeit vollkommen ahntich; da ich ihn aber nur den einem Andanger Böhmens sins din aber nur ben einem Andanger Böhmens sins ben Deimarius felbit barum befragen an laffen. Diefer begegnete ben Abgegebneten bes Rathes mit bem gröften Ungeftum, und betheuerte, er habe auf threm Rathbause nichts zu thun. Was er zu fagen habe, baß fage er an Gottes Statt auf ber Rangel, bas fen fein Rathhaus, und diesem sollten fie nachkommen, und den leicht: fertigen, lofen und perwegenen Reger aus ber Stadt verweifen, baint hicht Gottes Rluch über Bielleicht wußte der Rath feben fie tomme. aus andern Borfallen, bag mit bem Docher nichts augufangen fen. Et behielt alfo Bohe mens Schrift, Die er mitgebracht hatte, auf dem Rathhaufe und entließ ibn mit ber Ermahnung, fich in Rutunft bes Bucherschreibens zu enthalt ten, und feines Mintes au marten \*).

\*) Weifiner feht bingu, ber Stadtrath habe ibn auf ber Stelle ber Stadt vermiefen, und ibm nicht einmabl erlauben wollen , van den seinigen Abichied ju nehmen. Des folgenden Egges aber, ba der gange Rath versammelt gemefen, habe Denfeiben biefe Hebereilung gereuet, Daber man Bobmen auf allen Strafen nachgeschickt, und ihn mit Ehren mieber jurud gebohlet. Allein es ift fchon an fich nicht mabricheinlich, bag eine vernfinftige Dbrigfeit einen fonit unbefcholtenen Burger, auf bloges Berlangen eines ungefrums men Geiftlichen, ohne bestimmte Riage, und ohne Urtheit und Recht Des Landes verweifen follte. Ueberdieß weiß Frankenberg in feinem Leben Bohmens nichts von diefer Berneifung, ungeache tet er fonft alles jufammen facht, mas feinen Delb nur mit einiger Babelcheinlidfeit ju einem Martyrer machen tann. Bobin felbft hat Diefem Borgeben in feineh Sandidreiben wiberfprochen, und Großer verfichert in feinen Laufigiden Merkwürdigkeiten Ib. s. G. 32, bag in den

Obaleide Sohm feine Sandideift von ber Aurora auf bas Mathhaus hnite abliefern mili fen, fo waren boch berette mehrere Abichriften bavon verbreitet, aus welchen fie nachmabls abgebruckt marb. Er hatte in biefer Schrift an gefangen, ein polliges Onftem ber Thenfophie mit Ginfelluf ber Aftrologie und Moftif ausman beiten. Allein er mar faum halb bamit ju En be, ale Richter ben Sturm wiber ihn erreate, ims ihm bas fernere Bucher fchreiben verbothen ward. In biefem Zustande ift fie auch noch, bar gegen er bas fehlenbe nachmahls burch eine Menge anberer Schriften reichlich erfett bat. Ueber bieß hatte er bamabis noch teine anbere Gobilfen, als ben Abvocaten und Goldmacher Roth, und allenfalls ben Debicus Rober, uns ter welchen benben ber harmetische Chomicus in ber Aurora überall hervor gudt. Bolthern fernte er erft burd biefes Bud 1618, Beife nern aber erft 1619 fennen.

Bohm war dem Verboth feiner Obrigkeit, in Zukunft nichts mehr zu schreiben, steben Jahre lang gehorsam, und hing in dieser Zeit sein nem Sandwerke nach. Wie schwer das bem Fantasten angekommen seyn musse, erhellet aus seinen spätern Schriften und Briefen, wo- er sehr darüber jammert, und diese Zeit seinen ber trübten Sabbath neunet. Sehn hohes Licht er

noch auf bem Anthbaufe befindlichen febr umganblichen Manual Arben von ben bamabligen Borgangen nichts bewon befindlich fep. wich und von bem unmittelbar von Gott erleuch teten Manne blieb nichts weiter, als ein fcmu biger Schuhmacher übrig; bas heißt mit andern Borten, als er aufhorete, feine gerrattete Ginsbildungstraft auf die Rolter zu fpannen , fo botten auch feine Erscheinungen auf, und er warb wieber ein orbentlicher, nach feinem Stande veri Seine Freunde maren bamit nunftiger Mann. fehr ungufrieben, und ba fie nicht unterließen, feine Murora überall auszubreiten, und ihn als einen außerordentlichen Bundermann anzupreis fen. fo erwachte feine Gitelleit, und mit ihr feis ne alte Laune wieber. Es gelang ibm nach arm-Bem Rampfe, Mahe und Doth wieder die erfte Gnabe' ju erreichen, b. i. feine Giubifbungefraft wieber in ben Galopp ju feben. Die erfte Rrucht bavon war eine neue Erscheinung ober Erleuch tung, ber Bahl nach bie vierte, und nunmelle beichloff er, fein Pfund nicht weiter zu vergras ben, fondern fein Ochreiben fortgufegen, und bie Belt au erleuchten, es gehe auch wie es mob Runmehr erfchienen fein Buch von bon brep Principien bes gottlichen Wefens .- welt. des er fcon 1618 vollendete; das vom breps . fachen Leben bes Menfchen, Die vierzig Rragen son der Seele, welche Balther ihm vorgelegt hatte, von der Menfdwerdung Chrifti n. f. f. Da er nun barüber gang naturlich fein Sanbe wandtbert vernachläffigen mußte, fo gab. er es endfich vollig auf, indem er über fein Bucher foreiben fo veraumte, das er nuch, wie Brait

"tenberg geftehet, fich endlich nicht einmahl bie nothwendigen Bedurfniffe bagu kaufen konnte.

3ch muß hier noch einer Gefchichte geden ten, welche Rrantenberg fehr weitlauftig erabh let, und fie als einen Beweis anführet, baf Bohm ein von Gott erleuchteter Drophet gewei fen, ber funftige und verborgene Dinge gewußt habe. Da er bie Zeit, wenn fie gefchehen, nicht angibt, fo weiß ich fie an teinen anbern Ort, als hierher zu fegen. Bohm' besuchte einen von Abel, ben David von Schweinig auf feinem Gute Seifersdorf in Schlesien. Als er, in das Zimmer trat, fanden beffen Rinder in einer Rei be neben einander, und ale Bohm berum ging, ben Unwefenden die Sand gu biethen, und ju einer ber Tochter tam, fagte er, Diese ift bie frommfte unter allen; welches fie benn auch wirt: lich mar. Der herr bes Saufes hatte feinen Schwager, einen von Rottwig ben fich; ber feit nen Spott mit Bohmen trieb, und verlangte, er follte ihm auch etwas prophezeihen. entschulbigte fich lange, weil aber jener nicht auf borete, ihn zu reißen, fo bielt diefer ihm fein ruchlofes Leben vor, und fagte zugleich, daß ihm fein Enbe nahe bevorftehe, welches benn auch punctlich eintraf. Denn als ber von Rottwig barüber aufgebracht marb, und Bohmen prügeln wollte, ber von Soweinig aber fich beffen am nahm, fo ward er fo erbittert, baß er fich ju Pferde feste und nach Saufe reiten wollte, aber unter Beges fturate, und ben Sals brach.

führe diese Geschichte bloß zu einem Benspiele an, wie mißtrauisch man gegen alle Begebenheis ten sepn muß, welche die Ahhänger solcher Buns dermänner von ihren Gelden erzählen. Denn Großer versichert in seinen Lausig. Merkwurd. Th. 2, S. 33, daß David von Schweinis sich erst 1623 verheirathet habe, da nun Bohm schon 1624 staeb, so konnte er zu dessen Zeit wohl keine solche Neihe Kinder haben, als hier vorgegeben wird. Ueber dieß, setz er hinzu, sinder sich unter dessen Schwägern keiner, dem ein solches Ungluck begegnet sey.

Die oben gedachten Schriften Bohmens, und alle übrige, welche er bis zu feinem Tobe auffette, gingen nur in Sanbichriften herum und wurden erft nach ber Beit gedruckt, ba Frankenberg beffen drey Odpriften von der Buke. Belaffenbeit und bem überfinnlichen Les ben unter dem Titel Weg ju Chrifto 1623 in Gorlis felbft brucken ließ,, fo ermachte ber Reuereifer des Primarit Richter, welcher bis babin geschlummert hatte, von neuem, weil nichts gewiffers war, als daß Gerlig nunmehr von ber Erde verschlungen werden mußte, weil eine Schrift eines folden verruchten Rebers in beffen Rinamauern gebruckt worden. Er trieb Die Sache fo mohl auf der Rangel, als ben bem Rathe mit fo vieler Beftigfeit, bag auch biefer, ber in dem gangen Sandel vielen Glimpf an ben Tag legte, Bohmen ben Rath gab, bem Sturme auf eine Zeit auszuweichen, und ju eis

nem feiner Freunde gu reifen. Bohm begab fic im Dary 1624 nach Schleffen ju einem feiner Ereunde. Der doch nicht genannt wird, und ben oten Dan nach Dresben ju feinem Rreunde Balther, ber an feinen letten Schriften fo vie ten Theil hatte, und Richter begleitete ihn mit einem lateinischen Gebichte \*).

σı

) Obaleich ber Streit wegen Bodmen in den Jah ren 1623 mid 1624 gu Gorlis am beftiaffen mar, fo finde ich doch feine befonderen Umftande bas won. Man bat bren Lateinifche Gebichte won bem Brimarius Richter auf Bohmen, eines vom 7ten Dar; 1623, Das zwente bom acten Dan 1624 und, bas britte gleich barauf vom 27ten Darg. Gie find in bem lege gebachten Jahn ju Gorlie in 4 gufammen gebruckt, fteben aud in Großers Laufin Merkmurb. Eb. 2, 6. 30 f. und find ein bleibendes Dentmabl von der um bandigen Buth Diefes Dannes. Das lepte fib ret den Rahmen Propompricon und beitebet fic auf beffen Entfernung von Gorlis, nicht aber, wie aemeiniglich geglaubt wird, auf feine Derweifung, als welche niemghis Statt gehabt bat-Da es noch das glimpflichfte, und eben nicht lang ift, so will ich es ganz hierher seken.

Gorlicium tandem te, sutar, pellit ah urbe, Et jubet ire illac, qua tua scripta valent. I propere, i procul hinc blasphenium os, atque fcelestum:

Qualia te maneant experiere miser. Oedipus es, veluti quem terrae absumsit histus: Ne similis maneat te quoque poena, cave. Hujus enim nocuit quondam ipla adstantibus umbra.

Et tua crede mihi pluribus umbra nocet. Cerinthun hactenus et blasphemo imitatus es ore. Nil nifi mira coquens, nil nifi dira vomens;

Es ift eine allgemeine Behauptung aller Unbanger Bohms, bag er vor bas Ober Cons fiftorium nach Dresden gefordert, dafelbft examis niret, und friedlich, und mit vielen Lobfpruchen entlaffen morben. Da Diefer Umftand auch von andern nachergablet worden, und unter andern auch auf ber 1707 ju Arnstadt auf Bohmen ger pragten Medaille befindlich ist: fo verdienet er eine genauere Untersuchung. Die Beit, menn foldes geschehen fepn foll, wird awar nicht ans gegeben'; allein da von feiner andern Reife Bohms nach Dresben etwas befannt ift, ale bon berjenigen, Die er 1624 babin that, fo mußte es ben ber gegenwartigen Gelegenheit ger Die Umftande Diefes Examinis schehen fevn. werden von feinen Kreunden fehr verfchieden ans

Dum levet hic, impure facit convicie Christo,
Et furit in verum garrulitare Deum.
Callapfae hunc oppresserunt divinitus aedes.
Sic que perit Doctor, discipulusque perit.
Nostram incesserunt urbem tus stercors, Sutor:
O abeant recum qui tus saripin probant!
Sysias eriam foedasti dogmate terras:
Istic te excipier, sar scio, turba virum.
Qui, quantum reliquis antique senunam praesserunt.

Tantum aliis praceunt hat novitate fua.
Vos autem, illius focii, vigilate, cavete,
Ne tanti pereant enthea foripta viri.
Ergo'abeas, nunquam redeas, pereas mele, futec.
Calcens in manibus fit tibi, non calamus.
Gin febr christicher Schlusmunich für einen

Ein sehr drifflicher Schluswunsch für einen Geiftlichen. Es erhellet aus diesem Gebichte zui gleich, daß sich Robin ansanglich nach Schleffet gewandt habe, wo er mehrere Freunds unter dem Abel batte.

Gefch, b. Marth. a D.

Krantenbera berührt es in fimem Le: ben Bohms nur turg, und berufe fich auf Beife nere bengefügte Schrift. Diefer verfichert, Bohm fen von feinen Gomern nach Dresben berufen, und von ben verfammelten' vornehmen Doctoribus, besonders D. Doe, Meisner, Bal-Duin, Gerhard, Leifer, (Polyc. Lyfer,) und amenen Mathematicis in bes Churfurften Gie genwart examiniret, mit allerley theologischen, philosophischen und mathematischen Fragen an: nefochten, bon teinem aber übermunden worben, fondern habe fo amindfich geantwortet, daß fich ber Churfurft auch fehr barüber vermunbert, und Den Schluß ihres Graminis zu wiffen verlangt habe; Wein bie Doctores hatten fich entschulbie get, weil fie ben Mann noch nicht verftunden. Bohm batte bierauf feinen Examinanten aller Ien Rragen vorgelegt, die fie ihm auch beantwortet, worauf er den beyden Mathematicis atzeigt Sabe, wie weit ihre Aftrologie gegrundet fen, ober nicht. Dan babe ihn hierauf-in Rrieben entlaffen; allein ber Churfurft habe ihn noch be fonbers zu fich tommen laffen, allerlen Seiehlich teiten mit ihm gerebet, und ihn in allen Onas ben wieber nach Gotlis gefchicft. Chrenfried Segenitius bestätiget in feinem Briefe von Boh' mens Werten bas Gramen mit wenig Borten, fest aber hingu, ber Churfurft fen nicht baber gegenwartig gewesen, Bohm fev auch nur von ben Confistorial : Rathen eraminiret worden; welcher Bufag in ber Ausgabe ber Schriften

Bohms von 1730 weggelaffen worden; worans zugleich erhellet, wie willtührlich, seine Freunde mit Thatsachen umzugehen, pflegen.

Bohms fpatere Unhanger führen noch zwen' Beweise biefes Eraminis an; ber eine ift ein Brief Racob Wellers an Abraham Calopius bom 20ten October 1657, und ber amente eine Stelle in Unt. Wedens Beidreibung von Dress ben. Calovius'hatte Wellern in einem vorher aeaangenen Briefe befragt, was ihm von Bohms Geschichte miffend fen, worauf diefer antwortet : er wiffe von feinem Bater her noch fo viel, bag als Gregorius Richter und andere bem Confiftos rio ju Dresben viel von beffen Reberepen porges fagt, baffelbe Bohmen mit bes Churfurften Ges nehmhaltung nach Dresben fordern laffen. 2015 lein er habe fich fo bebachtig verantivortet, bak bie Confistorial : Rathe feine geiftlichen Gaben bewundert, und ihn in Frieden nach Saufe aes Bas Beden berifft, fo mar er Churfürftlicher Archivarius in Dresben, und bats te alfo bie Sache miffen tonneit. Er fagte aud in ber Sanbichrift feines Buches, ba er Bobs mens gelegentlich gebentet, ausbrudlich, bag et nach Dresben gum Colloquib und Gramine fen erfordert worden, ohne boch von beffen Aus-

Q. 2

<sup>9)</sup> Joh. Frick in ber grundlichen Unterstuchung der Jrrthumer Jac. Bohmens, Rap. 1, 5. 263 nub daraus Calo in der Diip. de lac. Beebmie S. 12.

gange etwas zu gebenten. Als dieses Buch in Rurnberg gedruckt werden sollte, fand der Cemfor diese Stelle bedenklich, vermuthlich, weil er die Wahrheit der Sache selbst bezweiselte, und der eingeschaltete Zettel, worauf ste stand, von einer fremden hand war. Man schrieb daher an Wecken und befragte ihm, worauf sich diese Nachricht grunde, da er denn antwortete, er habe in dem Archive nichts davon gefunden, som dern es habe ihm ein guter Freund diese Stelle gegeben, und sie mit einzuschalten gebethen. Auf diese Versicherung ließ man die gedachte Stelle weg, zumahl da auch Bohm über dies ungebührlich war erhoben worden \*).

Allein die ganze Sache ift, dieser Beweise und Zeugnisse ungeachtet, bennoch völlig unges gründet und erdichtet. Schon die Abweichungen der oben augesührten Zeitgenossen Sohms in den vornehmsten Umständen machen sie ver dächtig. Bald ist Bohm auf Richters Angeben vor das Consistorium gefordert, bald nur pon seinen Gönnern nach Dreeben eingeladen worden. Bald ist das Examen in Gegenwart des Chursürsten geschehen, bald nicht. Bald ift er von dem Ober: Consistorio examiniret worden, bald sind die vornehmsten Theologen aus Sachisen zu dem Ende dahin berufen worden.

Allein außer diesen Bidersprüchen kommen auch mehrere Umstände vor, welche den Bergang wenigstens unwahrscheinlich machen. Ein

<sup>•)</sup> Samburg. Biblioth, hist, Sh. 7, S. 7.

ungelehrter Schuhmacher, Der in die Theologie pfuschte, war doch von der Wichtlakeit nicht. bak man um feinetwillen Deienern und Bals duin von Wittenberg, Lofern von Leipzig, und ben Joh. Gerhard von Jena mußte fommen Dagu maren die Geiftlichen in Dredben icon allein hinlanglich gewesen. ' Und wie foms men bie Mathematici in ein theologisches Bers bor? Aus ben Umftanden fiehet man, bag um ter ben Mathematicis Aftrologen zu verfteben find , und nun beareift man vollende nicht, wie ein orthodores Confiftorium auf ben tollen Gine fall tommt, einen irriger Meinungen wegen ans gegebenen Laien in ber Afrologie graminiren gu laffen. . Ueberhaupt fiehet es ben damabligen Dresbenichen orthoboren Geiftlichen, welche einen ruftigen Doe von Dobenegg an ihrer Spise batten, nicht abnlich, baß fie einen fo plumpen' Schwarmer, als Bohm mar, so glimpflich batt' ten behandeln und entlaffen follen. Auch tannst ten biefe Berren ihre Burbe gewiß ju gut, als baß fie, fich von einem einfaltigen Schubmacher håtten follen eraminiren laffen.

Die in den spatern Zeiten bengebrachten Beweise haben diese Unwahrscheinlichkeiten nicht. Decks Zeugniß sagt gar nichts, weil es von ein nem seiner Bekaunten herrührte, der vermuthtilich ein Anfänger Bohms war, und sich dieser Gelegenheit bedienen wollte, dem Mährchen eine Art von Glaubwurdigkeit zu verschaffen. Es ist vielmehr wider die Sache, weil Wed versu

dert, bag in ben Canfiftorial: Acten nichts bas non gedacht werde, welches gewiß geschehen fenn murbe, wenn bie Sache fur fo wichtig gehalten worden, daß man frembe Theologen dazu per Wellers Brief murbe von eis fdreiben muffen. niger Wichtigkeit fenn, obgleich feine Rachricht fich auch nur auf Sorenfagen grundet, wenn es nicht mehr als mahrscheinlich mare, bag er en Dichtet worden. Er ift angeblich von 1657. Calovius fchrieb einige Zeit barnach feinen Anti-Böhmium in quo docetur qu'id habendum de Secta Iasobi Bokmen, welcher, wenn ich nicht irre 3 684 merft heraus tam. Er fagt in der weits läuftigen Berrebe worin er auch biefes Graminis gebentt, von feinem Briefwechfel mit Rellera Bein Bort, verfichert hingegen ausbrucklich, baf er, um ber Gache gewiß ju fenn, fich an bas Dber Conffforium in Dresben gewandt. fes habe bem Gecretar Theodox Werner befoh Ien; in ben Acten beshalb nachzusuchen, allein es habe fich nichts von einem folden Gramien que funden : um wehwillen Chlodius auch ben aan gen Borgang fur eine Erbichtung balt. Urnolb wendet zwar bagegen ein, es hatten ja mohl bie Acten an einen andern Ort gerathen tonnen; allein in biefem Salle wurde man es mohl einem fo angesehenen Theologen, als Calob war, ber Diefes Zeugniß zu einer fo michtigen Abficht ger braudte, nicht verschwiegen haben, baf fich eb ne Lue in ben Acten befinde.

Aus allen Umftanben jusammen genoms' men, besonders aus dem von zweien Dannern, Werner und Weck bezeugten Stillichweigen ber Acten erhellet wohl unläugbar, daß das gange Vorgeben erbichtet ift. Da sowohl der Churfurft liche Laborant Walther, als auch ber Inspector Dinckelmann Unbanger und Kreunde Bobms waren, fo tann es fenn, daß fie ihn bem Chure fürften als einen wichtigen Dann empfohien has ben, ber fich benn auch aus Raugierbe mit ihne tann unterrebet haben. Es tann auch fenn, bak. er einen, und ben andern Beifflichen gesprochen. und von bemfelben gunftig aufgenommen worden, weil die Mpftit zu allen Zeiten und an allen Orten, ihre Liebhaber gehabt hat. Diefen Ums fand haben nun Bohms Freunde, wie andere Umftande mehr, verdrehet, und dazaus ein gre bentliches Examen gemacht, in welchem ihn Beld Bunder ber Ginfiche und Gelchrfamteit an ben Tag legte.

Bohm hielt sich ungefahr zwen Monathe in Dresden auf und begab sich hierauf wieder zweinen Sonnern in Schlesien, besonders zu dem von Frankenberg und Johann Siegmund von Schweinis. Dier ward er zu Anfang des Norvembers 1624 krant, daher man ihn wieder nach Görlig führte; aus welchem Umstande err hellet, daß er nicht aus dieser Stadt verwiesen worden. Er tam den In November daselbst worden, und da seine Krantheit, welche ein hisiges. Fieder war, sich verschimmerte, so bewegten ihr

feine Freunde, bas heil. Abendmaht zu empfant gen, bamit man seinem Begräbnisse keine Sin: berniffe in den Weg legen möge. Er ließ es sich gefallen, und ein Geistlicher, Nahmens Gliaß Theodor, reichte es ihm, nachdem er ihm einis ge Fragen vorgelegt haue, die er zu dessen Zu friedenheit beantwortete; worauf er den 32 Nov. farb.

Sein heftiger Gegner, ber Primartus Richter, war im August vorher gestorben, allein sein intoleranter Geist ruhete zwiefältig auf best sem Nachfolger, Nicol. Thomas, baher er sich bem ehrlichen Begräbnisse, des Werstorbenen so kange widersette, als et konnte, bis sich ends sich der Stadtrath in das Mitrei schug, der ihn auf die gewöhnliche Art zu deerdigen besahl, welches denn auch geschafte. Der von Frankens der ließ ein mit allerke mystischen Figuren ber zeichnetes Kreus auf sein Grab sehen, welches aber bald darauf weggeschaftet wurde.

Er hinterließ brey Sohne, Rahmens Jacob, Tobias und Elias, wovon ber eine bes Baters Sandwert fortfette, und ber andere ein Golosomid ward. Alle drey find nicht lange nach ihm ohne Rinder zu hinterlaffen bert ftorben.

Sein Gildnif ift mehrmals gestochen moti ben; allein kein einziges ift acht, indem es ben Sohms Lebzeiten niemanden eingefallen ift, ben Schwarmer zu mahlen ober mahlen zu laffen. Alle Bilbniffe von ihm find baher bloß Fracts

ber Ginbilbungefraft bes Runftlers. ' Gines ber bekannteften aber auch feltenften ift bas von gus cinos a Chiben b. i. Dicol. Saublin in Amffers bam, erfundene, meldes Defid. Stierhort von Leiden wichnete, und Allard Weder ju Amfters bam 1677 auf einem großen Bogen in Fol. her's aus gab, worauf Bohms Bildnif in der Mitte mit einer Menge muftifcher, und apotalyptifcher Bergierungen ericbeinet. Dach biefem find alle übrige gestochen, besonders bas vor feinem Mysterio magno von 1678, wie auch das, wels des auf Morells oben gebachter Gebachtniffe mange befindlich ift. Bor ber Ausgabe feinet Schriften von 1715 ftehet amar ein anberes Bitdnif, welches ju Umfterbam nach einem ali ten Gemahlbe, welches man in Samburg fanb, geftochen worden. - Allein man hatte teine ander re Berficherung, bag biefes Gemablbe Bohms Bitbnig fen, ale bas Zeugnig bes Gohnes eines. verftorbenen Antiquarii. Bum Ueberfluffe mirb in bem Berichte eines Undenannten por ber Auss gabe feiner Berte bon 1730 bie unachte Ber fcaffenheit aller biefer Abbilbungen noch bamit Dewiesen, baf fich Bohm ben Iten Dan 1712 einem ungenannten Schmarmer offenbaret, ba er benn eine gang andere Beffalt gehabt habe. Dad diefer-Offenbarung ift bas von einem Gud; fer gezeichnete und gestochene Bilb vor ber Muss aabe feiner Ochriften von 1730 entworfen, well ches Senn vermuthlich wohl bas zuverläffigste feyn wird. Die oben ichon erwähnte Gebacht:

nismunze auf, ihn, welche Morell' 1707 zu Arne stadt veranstaltere, ist in J. H. Lochners Samms lung und in dem Museo Mazauchelliano Zaf. 103, Num. 2, abgebildet.

Da Bohme meifte Schriften erft nach feis nem Tobe gedruckt wurden, fo murbe ber Mann auch nun erft auswärts befannt, benn vorber wußte man außer Gerlig und einigen Ochleffs ichen Mitterfigen wenig von ihm. Alles mas jur Schwarmeren eingeweihet mar, oder nur irgend einen Sang bazu hatten es fen gelehrt pher ungelehrt, bewunderte ben Gottesmann, und hielt ihn für einen gottlichen Propheten, und ben größten unter allen Philosophen ber altern und neuern Zeit, daher ihn manche auch nur ben Deutschen Philosophen Schlechthin nannten, welchen Rahmen ihm der Goldtoch Baltber noch ben feinem Leben baplegte. Die vornehms Ben unter feinem Unhange, welche fich nach feis nem Tobe burch Schriften befannt machten, find Sob. Ungel. Berbenhagen, ber icon mehrs mahls genannte Abrah. von Frankenberg, Job. Theod. von Tideft, Chriftian Dobburg, Kris drich Breckling, Quirin Ruhlmann, Joachine Bette, Joh. Leadea, ein Englander, Joh. Jac. Zimmermann, Rical, Ticheer, Joh. Ge. Gichtel und ambere Schwarmer inghr, welche ihr Plakchen zum Theil hier auch noch finden werben. Bohms Schwarmeren brang bis nach Stalien und Frankreich, besonders aber nach Solland, England und in die nordischen Reiche.

daher seine Schriften in die meiften Sprachen Diefer Lander überfest, und haufig bafelbft ges bruckt, wurden. Dagegen fehlte es gud nicht an Gegnern, welche fich biefem Unfinne, jeber nach Dem Dafie feiner Rrafte entgegen festen, wohin auffer bem fcon genannten Greg. Richter, Dan. Bilberb, Joh. gabricius, Lob. Bagner, Joh. Muller, Abrah Calomus, Ergemus Krancisci, Joh. Chrifto. Polghaufen , Sob. Frick und ans Dere gehoren. Ber van ihren Ochriften nabere Dadricht verlangt, tann felbige in Balde Bibl theol. Th. 2. S. 93 f. finden, wo vorher auch Die Odriften feiner vornehmften Unbanger anges führet worden. Unter allen feinen Segnern, Die ich wenigstene gelesen habe, bat niemand ben Grund fowohl feiner als aller feiner Mitbruber Odmarmeren fo aut entdectt, als Abrah. Sin: delmann, ehemabliger Paftor an der Saupts Birche gu hamburg, welcher in feiner Unterfus' dung und Biberlegung ber Grundlehre, bie in Gac. Bohmens Schriften vorhanden, Same burg, 1693, 4, febr einfeuchtend zeigt, daß fein und aller Theosophen System tein ans beres ift, als bie Emanation ber Rabbala und altern morgenfandischen Philosophie, Bohm aus Paracelfi, Weigels und anberer ichon oben genannten Schriften aufgefangen, und auf alle Theile die Theologie und Naturlehre angemandt hat.

Daß aber birfes System wirklich in allen Schriften biefes Schwarmers herrichet, zeiget

jebe Gelte, wenn man anders gludlich genug ift. fich burch ben abentenerlichen Sml und bie Mens ge verworrener bunteler Bilber und Ibeen burche suarbeiten. Gein erfter und vornehmfter Grunds fas ift: Gott mar bon Emigleit her mit einer feinen Materie befleibet, welche mit ihm nur ein Wefen ausmacht, und aus welchem Bes fen er alle Dinge entwidelt bat; und bas ift gerabe auch ber Brundfitin ber gangen mot genlandischen und altern Griechischen Philosophie bis auf ben Mriftoteles, ben Blato felbft nicht ausgeschloffen. Aus biefem Grundfage folgert nun Bohm, bag alle Dinge in ber Welt Theile bes gottlichen Wefens find, folglich eine baber rahrende geheime und verborgene Rraft haben; bag auch bie menschliche Seele ein Theil bavon ift, und daß folglich alle Geelen ber Denfchen in ihrem Centro, b. i. in bem gottlichen Befen. nur eine Geele ausmachen; bag außer biefem abttlichen Geifte noch eifte Irbifche Geele in bem Menfchen wohne; daß jener das innere und unt trugliche Licht fen, welches man muffe zu erwes den, und die irdifche Geele ju unterbrucken fut den, u. f. f. '3ch habe fcon bemerte, bal Bohm und alle Ochwarmer gleicher Art unter Diefem gottlichen Geifte, biefem innern Lichte, Diesem Christus in uns, nichts anders als bie Ginbilbungsfraft verfteben, bie Bernunft aber für eine gahigfeit ber irbifden Seele halten, bie man unterbruden muffe. Run gehe man bin, und febe ju, was fich aus biefem Stoffe nicht gli les bilden läßt.

Seine Schriften sind sowohl einzeln, als zusammen sehr oft gedruckt, und in mehrera Oprachen übersett worden, und noch jett schletchen sie in den mittlern und untern Classen haufig im finstern herum. Ich will sie einzeln nach der Zeitordnung, so wie er sie geschrieben, und wie sie vor der Ausgabe seiner Werte von 1730 perzeichnet sind, hersetzen, und zugleich die mir bekannt gewordenen Ausgaben und Uebersetzungen daben bemerken.

Aurora oder Morgenrothe im Aufgange, sein erstes Buch, welches er schon 1612 schrieb. Die erste Ausgabe erschien in Deutschland ohne Ort, aber sehr verkürzt, und verstümmelt, 1634, 12. Vollständigere Ausgaben sind.: Amstersdam, 1656, 12; eb. das. ben Heinrich Bette, 1676, 8; eb. 1682, 8; eb. 1715, 8. Holl ländisch von ie Blon, Amsterdam, 1686, 4.

De tribus principiis ober von ben drey Principien des gottlichen Wefens, ganz im Geiste der Emanation; geschrieben, 1618. Amsterdam, 1660, 8 oder gr. 12. Hollandisch von Beperland, ebendas. 1637, 4.

De triplici vita hominis oder vom brenfas den Leben des Menschen; geschrieben 1619. Amsterdam, 1660, 8. Hollandisch von Bepersland, ebendas. 1636, 4.

Plychologia vera ober vierzig Fragen von ber Seele, welche ihm Walther vorgelegt hatte, und welche Bohm gang nach den Grundfagen ber Emanation beanswarete. Gefchrieben 1619.

Amsterdam, ben hans Jabel, 1648, 12; ben heinr. Betke, 1663, 8; Amsterdam, 1682, 8. Der Anhang, das umgewandte Auge, oder der Geelen Bildniß, erschien besonders Amsterdam, 1676. Das Ganze in das Laxtein. übersett, von Joh. Angel. Werdenhagen, Amsterdam; 1632, 12; und in das hollandir sche von Beperland, 1642, 4.

De incornatione verbi oder von der Menschierverdung Jesu Christi, auch nach den Grundschiesen ber Emanation; geschrieben 1620. Ampsterdam, 1660, 12. Hollandisch von Beperland, ebendas, 1642, 4.

Sex puncta theosophica ober von fedstheos sophischen Puncten. Amsterdam, 1665, 12; ebendas. 1675, 4. Holiandisch von Beperland, ebendas. 1640, 4.

Sex puncta myltica, ober bon fechs myftis schen Puncten; mit dem vorigen geschrieben 1620. Amsterdam, 1676, 12. Opkandisch von Benerland, 1642, 4.

Mysterium Pansophicum oder vom irdischen und himlischen Mysterio; entwickelt ben Grund ber Magie im Geschmacke der Emanation; ges schrieben 1620. Amsterdam, 1676, 12. Hollandisch von Beverland, ebendas. 1640, 4.

De quatuor Complexionibus ober eine Trofts schrift von vier Complexionen; geschrieben, 1621. Amsterdam, 1661, 8; ohne Jahr und Ort mit Lacein. Buchstaben in 12; mit den theosophischen Puncten, Amsterdam, 2675,

4. auch mehrmahls mit dem Wege zu Chrifto, z. B. 1682, 1704. Hollandisch won Begestland, 1642, 4.

De poenitentia vera ober von mahrer Bu-Be; gefchrieben 1622. Rranfenberg ließ 'es unter bem Titel; Weg zu Chrifto mit ben foli genden Schriften ju Gorith 1624, 8 bruffen. da es benn Bohmen zuerft als einen Schmarmer befannt machte. Es ift barauf unter bem lete: tern Titel mit mehrern ber folgenben Schriften fehr oft wieder aufgelegt worden , 3. 3. 1628. 1635; 1658 in 12, 21mfferbam, 1675, 4; ebens daf. 1677,12; ebendaß 1700, 12; ebendaß 1704, 8; Amsterdam, (Budingen,) 1745, 8: Hamburg, 1718, 8. In bas Franzöfische übersett, Berlin, 1722, 12; in bas Bol. landische von Beperland, Amfterbum, 1635, 12; ebenbas. 1642, 4; und unter bem Titel Weg tot Christus von le Blom ebendas. 1685, 8.

De Aequanimitate, ader von wahrer Ses laffenheit; in allen Ausgaben des Weges zu Christo.

De Vita mentall, vom überfinnlichen Les ben; ebenbas. Dollandisch von Beperland; Amsterdam, 1641, 4.

De Regeneratione von der neuen Geburt; eben paselbst, die erste Ausgabe von 1624 auss genommen.

Theoscopia odet von gottlichet Beschaulich. feit. Amsterdam, 1662, 8; auch in dem

Wege gu Chrifto von 1675, 4. Sollondifd, von Beperland, Amperdam, 1642, 4.

Apologia I et II contra Balth. Tiken ober die erste und zweite Schuffcrift wider Balth. Tilfen; geschrieben 1620. Tilfen ein Schlie sischer Selmann hatte wider die Autora, die damahls nur noch in der handschrift herumging, und wider einige andere Schriften Bohms gesschrieben, wogegen sich dieser hier vertheidigt. Die erste Apologie mard gedruckt, Amsterdam, 1677, 12, die zweite, ebendal. 1676, 12. Hallandisch von Beyerland, ebendal. 1642, 4.

Anti- Stifelius I et II ober zwen Schriften wider Ef. Stiefeln und Ezech. Meth. Ohne Ort, 1639, 12; Amsterdam, 1676, 12. Stiefel und Meth ichwarmten anch, nur nicht fo systematisch als Bohm.

Apologia contra Greg. Richter oder Sous schrift wider Greg. Richtet; eine Bertheidigung Des Weges zu Chrifto. Amsterdam, 1675, 4; ebendas. 1677, 8; Hollandisch von Beyerland, ebendas. 1642, 4.

Informatorium Novissimorum oder von den letten Zeiten an Paul Kapm; stehet unter seinen Sendbriefen.

De Signatura rerum oder von der Geburt und Bezeichnung aller Weien; ift den thwo phischen Schwärmern der Schüffel zur ganzen Natur ohne Ort, 1621, 12; 1635, 12; auch ohne Ort, 1639, 12. In das Frangos fche übersett von Jean Maele', Erfurt 1669, 8. Hollandisch von le Blon, harlem, 1718, 8.

De electione Gratiae ober von der Snadens wahl. Amfterdam, 1665, 12. Hollandisch von Benerland, ebendas. 1642, 4.

De Testamentis Christi ober von Ehrifti Les stamenten, Laufe und Abendmahl. Dresben, 1641, 12; Amsterdam, 1658, 12. Hoft ländisch von le Blon, ebendas, 1692, 8.

Mysterium magnum oder Erklärung des etersten Buchs Mosis; ganz der Emanation und den alten Kosmogenien gemäß. Amsterdam, 1640, 4; ebendas. 1678, 8. In das Engslische übersetz, London, 1658, Bol. in das Hollandische, Amsterdam, 1700, 4. In Walche Bibl. theol. Th. 4, S. 460 heißt es irrig, die erste Ausgabe sey von 1623; das mahls wurde es zwar geschrieben, aber erst spitster gebruckt.

Colloquium vistorum ober Gespräch einet erleucht = und unerseuchten Geelen. Amftets dam, 1649, 12; ebendas. 1663, 8; ebene das 1675, 4; auch ben dem Wege zu Chripfto, 1700, 1704 f.

Sutpiria viatorum ober Gebetbuch. Drest ben, 1641, 12; auch in allen Ausgaben bes Beges zu Chrifto von 1658 an, Sollandisch son Beperland, Amsterdam, 1641, 4.

Quaestiones Theosophicae oder 177 theos sophische Fragen von gottlicher Offendahrung; Dresben, 1642, 12; Amsterdam, 1677, 12. Hollandisch von Beyerland, 1642, 4. Er hat sie nicht alle selbst beantwortet, daher ein Englander, Sduard Laplor sie nachmahls unter dem Titel Theosophia Iac. Böhmie in Böhmens Geist beantwortete.

Tabulae Principiorum oder Lafeln gottliecher Offenbarung, und Clavis ader Schlusel der vornehmsten Auncten. Amsterdam, -1662, &; ebendas. 1675, 12. Hollandisch von Beyerland, ebendas. 1642, 4.

Epistolae Theosophicae oder theosophische Sendbriefe. Amsterdam, 1658, 12. Handisch von Benerland, ebendas. 1641, 1643,

4; ebendas. 1693, &.

Die erfte Musgabe ber fammtlichen Schrif. ten Diefes Schwarmers gaben Beinr. Um mersbach und Beinr. Beetle ju Amfterbam, oder vielmehr ju Salberstadt, wo Ummersbach Prebiger mar, 1675, 4, beraus, welche abet fehr unvollständig ift. Bollständiger ift die Ausgabe, welche Joh. Ge. Gichtel, zu Umfterbam, 1682, in gehn Banden in 8 beforgte: noch vollständiger ift die von Johann Otto Glufing Samburg, 1715, 4; uud die ohne Ort, abet Leipzig, 1730, in vier Banden in 8. 36 habe auch eine Ausgabe Amfterdam und Frant furt, 1698, 4 angeführet gefunden. hat auch eine Englische Uebersetung ber famms lichen Berte von Bilb. Law, von welcher mit Die Ausgaben, London, 1765, pier Bande in

ge. 4; ingleichen ebendas. 1772, fünf Bande in 4 bekanns sind. Schon vorher unter Carln 2 hatte ein Abvocat Joh. Sparrow, die sammet lichen Schriften Bohms in acht Banden in 4 heraus gegeben; außer das Mysterium magnum, welches in Fos. und den Beg zu Christo, welcher in 12 erschien. Auch in Italien sing man 1684-au, einige Schriften zu übersetzen, welches aber nicht vollender wurde.

Biele andere Schriften von ihm, follen fich noch handschriftlich finden.

## 24. Lucas Gauricus, ein Sterndeuter \*).

Sauricus war den 12ten Marz 1476 zu Sifony einem Stadtchen in dem Princt, pato citra im Königreiche Neapel gebohren. Bon feinen Familien: Umftanden und jungern Jahren ist nichts befannt; es heißt nur, baß et sich fehr fruhe auf die Mathematik gelege, und

<sup>\*)</sup> Alle Nacheichten welche man von diesem Nara ren hat, sind sehr kurz und obenhin abgefastt 3. B. in Loppt und Nicodemo Bibliota. Napolitana, in den Eloges de Mr. de Thou mit dis Teissier Zujähen; vor dem Almagesto des Riccicli, in des Flox Dicciona. de la Medes. in des Ughelli Italia Sacra, und in des Utceron Minicos Th. 30, S. 157.

fich baburch sehr balb einen Nahmen gemacht hat be. Allein unter ber Mathematik muß man von nehmlich die Aftrologie verstehen, benn die war eigentlich seine Brotwisselichaft, und da es zu seiner Zeit eine Wenge Thoren gab, welche an dieselbe glaubten, so ist es kein Wunder, daß Gauricus durch einige auf Schrauben gesetze Weissaungen, welche von ungefär eintrasen, und nach geschehener Sache von der lieben Einsfalt vergrößert wurden, berühmt warb.

Es icheint, bag er in Stalien herum reit fete, und fich an jedem berühmten Orte fo lange aufhielt, als fein Wahrfagen bezahlt murde. Begen 1506 hielt er fich ju Bologna auf, und legte hier Die erfte befannte Probe feiner Runft Der Damablige Beberricher biefer Stadt áß. Johann Bentivoglio, ein rober und wilder Mann, batte von ihm feine Nativitat verlangt, und Gauricus mar offenbergig genug; ihm gu fagen, bag er fich bem Dapfte unterwerfen foll te, widrigenfalls er noch in demfelben Sahre mit ben Seinigen werde vertrieben und fein Dallaft ber Erbe aleich gemacht merben. Das war nun in den damahligen Umftanden nicht ichmer vor her zu fagen, wenn aud gleich fein Grern am Simmel gestanden batte. Bentippalio hatte fich burch feine Graufamteiten alles jum Rriebe gemacht, und ber Papft machte eben bie nad brucklichsten Unftalten thn anzugreifen, hatte auch seine Absicht schon in einer großen Rathi Derfammlung erflaret, und vielleicht auch bie

bem Bentivoglio bestimmte Strafe betaunt ges Bas war leichter vorher zu feben, als · bag er den fürzern ziehen wurde, zumahl ba alle Einwohner in der Stadt ihn haften, und nur auf eine Belegenheit von außen warteten, ibn Das ju wiffen, bedurfte nur ein wenig gefunden Denfchenverftand, und mehr war auch nicht nothig, vorher ju fagen. bag Dem Gauricus feine Unbefonnenheit ben einem fo 'graufamen Manne fehr übel befommen murs De. Allein fo weit reichte weder die Aftrologie noch ber gefunde Menichenverstand unfere Beis denheuters, ungeachtet ber Linienbeuter Cocles, beffen ichen im erften Theile gedacht worden, ihn ben bamabligen fleinen Tyrannen in Stalien ge; warnet hatte. Bentivoglio mard über biefe Mativitat fo erbittert, bag er ihn greifen, viers mahl wippen und barauf 25 Tage in ein buns feles Gefangnig einfperren ließ. Leiffier bes hauptet, bag Gauricus mitten unter Diefer Dar: ter geftorben fen; allein er hat fic barin gar febr geirret, indem berfelbe feine Martifchreveren. noch groen und funfzig Sahr nach biefer Buchtir gung forttrieb \*).

e) In Gaurici Tractatu theologico wird dieser ganze Borgang ben des Bentivoglio Nativität solgender Gestalt erzählet: Quoniam Ganricus in quodam vaticinio impresso, ut se reciperet ad pedes Iulii, Il Pont, Man. persuasit, alioqui ipse, prossigabitur, cum omnibus suis, et aedes suae solo aequarentur. Ipse persuasus a Christophora Poggio justit, ut Ganricus quarerbrachiorum tortura experiretur. Dein hora quinta noccis suit

Hatte Gauricus von dieser Unbesonnen: heit Schmerzen, so durfte er auch für den Spott nicht sorgen. Trajano Boccalini nahm von diesem Vorfalle Gelegenheit, ihn in seinen Raguagli di Parnasso einzusühren, wie er sich ber dem Apoll über die Grausamteit des Bentivog: lip beschweret, und ihn bittet, daß dieser auf eine seiner Unmenschlichsett angemessene Art ber straft werden moge. Apoll fragt ihn hierauf, wie er denn des Bentivoglio Schicksal habe wis sen können. Gauricus antwortet, daß die eble und vortressliche Astrosogie, in welcher ei sehr erfahren sey, ihm selbiges gelehret habe. Apoll wundert sich hierauf, daß eine Wissenschaft, web die ihm das Unglück eines andern entdeckt habe,

infelix, tune vates 25 diebus in carceres atros derrufus. Imque mifello vati; veritas nocuis Non multo tempore post Iulius II. Pont. Max. intrepidus cum uno exercitu prope Imolam, et stero in Mucinensium municipio fingulos illes eyrannos es fequaces profligavit; et palatium ejus fuit solo aequatum, uti omnes norunt, et syranni omnes illi vitam cum morte commutagunt et ante objum atroces poenas dederunt. Woraus erhellet, daß Jovius und andere fich beren, wenn fie den Steendeuter funfmahl. wie pen laffen. Das aber die Brachiorum torrurze nichts anbers als die Mippe gemefen, erbellet and eben beffelben Jovit Beforeibung in bem Leben des Cocles, mo er fagt, ex praealta trochles sufecto funo quinquies quessaus. Benti-poglio mußte ober ben Bauricus befto mebt aufgebracht werden; ba andere nicht gemeine Aftrologen ihm auf bas fur ibn fo ungludliche Jahr lauter Glid aus den Sternen geweiffaget hatten, wie Georg florus in feiner Schrift de expeditione Bononienst perfichert.

ihm nicht auch sein eigenes offenbaren können. Der Sterndeuter redet sich damit aus, daß er die Stunde seiner Geburt nicht wisse, indem sein Bater die unverantwortliche Nachlässigkeit begangen, und selbige nicht aufgezeichnet habe. Apoll spottet über diese Antwort, verachtet die vorgegebene Wissenschaft, und sagt, er sen ein Narr, der die erlittene Jüchtigung vollkommen verdient habe, weil kein vernünstiger Mensch regierenden Herren, die nur lauter angenehme Sathen hören wolken, solche traurige Nachriche ten überbringen würde, zumahl da es immer scheine, als wem man ihnen das Unglück gönne, welches man ihnen vother sage.

Papft Julius 2 griff indeffen den Johann Bentivoglio mit Nachdruck an, da er dein noch in eben bemfelben Jahre aus Bologna fluchtig werden mußte, wie jedermann vorher vermuthen tounte.

Gine andere Nativität von ihm, von welt der viel Aufhebens gemacht worden, ist folgent de, König Heinrich 2 von Frankreich starb 1559 an einer Bunde im Ange, welche er in einem Thurniere erhielt, im 41sten Jahre seines Alb ters, und bald darauf sprengte man aus, daß ihm Gauricus dieses Ungluck ausdrücklich vorzher gesagt habe, als er auf Berlangen ber Königiun Satharina von Medicist ihrem Gemahl und ihren Prinzen die Nativität stellen muffen. De Thou ist so viel ich weiß, der erste der die

fes versichert wund ihm haben es nachmahls Mezerai, du Pleix, P. Anselme und andere nachgebethet. Das Anselmen solcher Manner könnte leicht jemanden verleiten, die Geschichte für Wahrheit zu halten, und Achtung für eine Kunst einzuslößen welche die ganze Bernunft mit allen ihren Wahrheiten und Entdeckungen wider sich hat.

Aupfrberst befremder ichen bas, daß wenn Gauricus dem Könige diese Nativität wirklich gestellet, derselbe in einem nach so abergläubigen Jahrhunderte sich nicht von allen denjenigen Gestegenheiten gehülbet, ber welchem diese Propher zeihung eintressen tonnen. So aber ging er speglos in das Thurnier und ward unglücklicher: Weise verwundet,

Er konnte das auch, denn Sauricus hatte ihm wirklich weit angenehmere Dinge vorher gu fagt, als man ihn nach des Königes Lode vort her sogen läße. Es ist noch die förmliche Natis witht übrig, welche er diesem Könige lange vor \$552 stellte, und worin er ihm ein friedfertis ges und ruhiges Alten von 70 Jahren weniger zwen Monathen vorher sagt, wenn er anders das 56te, 63te und 64te Jahr überleben wirt

<sup>&</sup>quot;) Genus ac tempus mortis a Luca Gantice, Mathematico Pauli III perfamiliari, praedictum conflet, cum Catherina uxor, futuri auxis femina, cum fuper viri ac filiorum fato confuleret; fore nimitum ut in duello caderet, vulnere in ocula accepto. Historiar. fui temp. 15. 23 am Ende.

Much biele Drophezeihung ift feuf Schraus ben geftellt , und Bebingungsweise abgefaßt, baher fie fich breben laft, wie man will: aber bel fen ungeachtet fagt fie boch gerade bas Gegens theil non dem was de Thou ihn prophezeihen lagt. Gabr. Raubee und Gaffendi \*) gebens ten biefer Dativitat aber nur ausmasmeife. Bollftanbig fiebet fie in Gaurici 1552 gebruck ten Tractatu aftrologica, wo fie S. 42 fo laus tet: Heuricus Christianissimus erit Regum quorundam Imperator, ante supremos cineres ad rerum culmina perveniet, felicissimamque ac viridem senectam - In civitatibus Arieti subjectis maximum sortietur dominium; fi forte superaverit suat actatis anitos 56, 63, 64. ad annos 69, menses 10, dies 12, facili ac felici tramite perducetur. Diese Mativitat ift unlaugbar, weil fie in einer eigenen Schrift Saurici noch ben beffen Leben formlich enthals ten ift. bagegen jene blog auf Sorenfagen berus Die andere ift also ohne Zweifel nichts meiter, als eine Erbichtung, welche nach bes Roniges Tobe verbreitet worden, indem es nicht mahricheinlich ift, bag ein Sternbeuter fich auf eine fo plumpe Art felbft hatte follen Lugen ftras fen, und zwen einander fo miberfprechenbe Dro: phezeihungen ausgeben.

<sup>\*)</sup> Maudee im Iudicio de Cardona vor bessen Buch de propria vita, und Gassendi in Philosophia Epicuri Eb. 1, S. 504. Siehe auch (C. G. Freiesleben) Salfchheit der neuen Propheten, Eh. 4, S. 86 fe

Rwar befindet fich in bem' Tractatu' aftrolovico. so wie er in der Ausnabe der fammtle den Berto bes Gauricus, Bafel, 1575 ber findlich ift, ber Bufas: A Gaurico oblervata orinquennio ante ipfius genitura; monuent eum per litteras, ut circiter unum et quadragesimum actaris annum vitaret duellum, astra minari vulnus in capite, quod vel coecitatem, vel mortem continuo afferret. Allein wer fie het nicht, baß fich biefer Bufas, welcher ber von her gehenden Rativität geradezu widerfpricht, auf Die-obige fliegende Gage nach bes Roniges Tor De grundet, und in ber Abficht gemacht morden, Die Ehre Des Dropheten ju retten, welche boch auf jeden Kall & bas Gedrange tommen muß, man mad bie Sache nehmen, wie man will.

In bem schon gedachten Tractatu aktrologico des Gauricus sind 204 Rativitäten, auf eben so viele genannte Personen besindlich, und da darunter viele bekannte Personen sind, so ber darf es wenig Rühe; die Betrieglichkeit der astrologischen Borhersagungen zu beweisen, ber sonders in Ansehung solcher Personen, deren Nativität nicht erst nach ihrem schon entschie denen Schicksale bekannt gemacht worden. Ich will beren nur einige anführen, welche der um ten genannte Schriftsteller \*), der das seinen Wert aus der herzoglichen Bibliothet zu Gotha von Augen hatte, angemerker hat. So weise

Dropheten, Eb. 4, G. 103 (

fagte er bem bamabligen Cardinale, Johann Deter Caraffa, bag bas 79te Sahr feines Les bens ungefund ober gefährlich (infalubris five permiciolus) für ihn fenn murde. Allein er be: fand fich in bemfelben nicht allein vollkommen Aefund, fonbern es war biefes Sahr auch für ihn Das gludlichfte in feinem Leben, indem er in bemfelben 1555 unter bem Rahmen Pauls 4 ben Romischen Stuhl beftieg, und erft 1559. im 83ten Jahre feines Altere farb. Bon beit Carbinal, Dicol. Gaddi las er in ben Sternen, bak er zu einem fehr boben Witer gefangen mir: be, (ad decrepitam perveniet actatem). fein er farb 1552 in einem Alter von 67 Jah: wen, welches doch wohl eben nicht degrepita aetas ift. - Bon bem Reantolifchen Marfchall. Des ter Stroni fant er: Ab equis et feloppo pericula et jacturas patietur, et in partibus obscoenis aliquid mali. Si bono com regimine Superaverit infalubres suae actatis annos 49. 58. vivet annos 82. Mors proveniet ex febre peltifera et ventris profluvio, extra natale Allein der Marschall starb 1558 im 'Abten Stahre feines Miters an einer Bunde, wel: de er in der Belagerung von Dielenhofen im Luremburgischen betam. Doch auch diese Pro: bhezeihung ift Bedingungeweife abgefaßt, folge lich eine machferne Dase. Extra natale fohm mußte er affer wahrscheinlichen Bermuthung nach, mohl in jedem Kalle fterben, weil er wegen feis nes Saffes gegen bas Saus Medici bas Rioren:

tinische Gebieth, als sein Baterland, verlassen hatte, und in Französische Dienste gegangen war. Eben so wenig ware es ein Wunder gewesen, wenn der Marschall ben seinen vielen Liebeshans deln etwas in partidux obscaenis davon getras gen hatte, oder wegen seines Beruses von Pfersen und Schiefgewehren ware beschädiget worden.

Allein außer diesen gibt es noch mehrere Beweise, daß des Gauricus Nativitäten Wind und Betrug gewesen. Paul Jovins war ein großer Bewunderer von ihm, gestehet aber doch, daß ar ihm die Cardinals: Würde verheissen has be, welches aber nicht eingetroffen sey. Es wurde nicht schwer fallen, die Unwahrheit aller übrigen Prophezeihungen zu beweisen, wenn eis ne so bekannte Sache, noch eines Beweises bedürfte.

Die übrigen Lebensumftande biefes Zeis chendeuters find fehr unbefannt. Alles was man weiß, ift etwa folgendes.

Julius Cafar Scaliger ließ sich von ihm gu ben Geheimnissen ber Aftrologie einweihen, und hatte ihn du bem Enbe eine Zeitlang ben fich; allein die Zeit, wenn solches geschehen, wird nicht gemelbet.

Er lehrte die Mathematik, vielleicht auch nur die Aftrologie, eine Zeitlang zu Ferrara, und hielt daselbst 1531 eine Rede de laudibus. Aftrologiae. Er hielt fic baranf eine Zeit lang zu Rom auf, und zwar unter ben Papfien Leo 10, Clemens 7 und Paul 3, und da diese große Berehrer ber Aftrologie waren, so stand er bery ben Großen in Rom in Ansehen, erhieft auch durch Bermittelung des Cardinals Alexander Farmese ben 14ten Det. 1545 bas Bisthum Civic tate in dem Königreiche Neapolis; eine Bar; de, welche ein Sterndeurer gewiß am wenigsten verdiente.

Allein die Seelforge und die damit verbuns dene Statigkeit waren keine Sache für einen solichen Gautter, daher er das Bisthum vier Jahr darauf wieder niederlegte, und 1550 den Sers hard Rambaldi aus Berona zu seinem Nachsfolger hatte. Er begab sich hierauf nach Kom, wo er sortuhr, die Sterne zu deuten, bis er daselbst den Sten Marz 1558 im 82ten Jahre seines Alters starb. Er ward in der Kirche Ata Coli begraben, und erhielt daselbst folgende Grabschrift:

Lucae Gaurico, Geophanensi, Episcopo Civitatensi, Obiit die 6 Martii 1558. Vixit annnis 81, Mens. 11, Dies 25. Sebastianus Benincasa Geophon. et Ocavianus Canis Bonon. haeredes ex testamento B. M. P.

Die Berfaffer, welche blefe Grabschrift anführen, weichen in Ansehung ber Monathe und Tage seines Alters von einander ab. Obis ge Michrift ist aus bem Ughelli.

Sein Bisbniß befindet sich in Reusners Iconibus. Eine auf ihn geschlagene Munze ist in dem Museo Mazzuchelliano Th. 1, S. 307. abgebildet.

Seine Schriften, welche inegefammt felb ten angetroffen werben, find

De Astronomiae seu Astrologiae inventoribus, utilitate, fructu et laudibus, oratiohabita in Gymnasio Ferrarieusi. Ferrara, 1531; auch in seinen Oper. Th. 1. S. Baumsgartens Nachr. von mersw. Buchern, Th. 10.

Machinae seu Sphaerae coelestis totius nec. non Planetarum, signorum, omniumque corporum coelestium, ac eorum ordinum metuumque descriptio; in seinen Opp. 25. 1.

De Sphaerarum motu et quinque Planetarum, atque duorum Luminarium secundum. Philosophorum quorumdam opiniones; eben baselbs.

Theoremata et pleraeque additiones utilistemae in tabulis Elizabethae Hispaniarum Reginae; elsen dasellist.

Stellarum fixarum Longitudines et Latitudines, earum qualitates, rectifitatae per L. Gauricum volvente anno falutis 1500 quarum Alphonfus Hispaniarum Rex observavit effe in magnitudinibus; ebendas.

Tabulae aethereorum motuum, secundi videlicet mobilis, Luminarium ac Planemrum viri perspicacissimi Io. Blanchini, an Longitudinem et Latitudinem inclytae vrbis Ferrariae a Gaurico revisae et emendatae, omnium ex his quae Alphonsum sequentur, quam facillime; eben baselbst.

Calendarium erclesiasticum novum ex secris-Litteris, probatisque S. Patrum Synodis excerptum, juxta omnipotentis Dei mandata in Veteri Testamento Moysi dara. Benedigi 1552, 4; auch in seinen Opp. Th. 1.

Calendarium Iulii Caefuris, Fasti primorum sex menssum per Pomponium Gauricum, et Thamiram sub capitolinis ruinis in antiquo marmore reperti, cujus marmoris altera pars reliquos sex menses continebat; ebendas Pompon. Gauricus mar des unstigen Bruder.

Tractatus isagogicus in totam Aftrologiam praedictivam, distributus in V partes. Rom, 1546, F. nebst einigen andern feiner Schrift ten; auch in seinen Opp, Sh. 2.

Tabulae de primo mobili, quas directionum vocitant, cum Problematibus facillimis-et diligenter examinatis; quibus annectitur tract, judicandi omnium Aphaetarum apotelesmata, de quibus sigillatim neque disfuse Claud. Prolemaeus, nec caeteri seriptores hactenus secrunt mentionem. Rom, 1560, 4; aud in stinen Oper. 25. 2.

Directiones, progressiones, five inambulationes, ascensoria tempora Hilogiorum, observationum apache, et tempora particularia per Hilogiorum directiones examinata, et in fingulis hujuscemodi circuitibus apotelesmata;

Tractatus judicandi conversiones annus, siue resolutiones nativitatum, seu geniturarum. Rom, 1560, 4; auch in seinen Opp. Eb. 2.

Rerum naturalium et divinatum, s. de rebus coèlestibus Laur. Boninconerii Miniatensis libri III a L. Gaurico recogniti. Basel, 1540, 4; auch in seinen Opp. Ih. 2.

Prognosticon ab a. C. 1503 usque ad a 1535 valiturum; ebendas.

Tractatus astralogicus in quo agitur de practeritis multorum hominum accidentibus, per proprias eorum genituras examinatis. Vene big, 1552, 4; auch in seinem Opp. Th. 2. Eine kurze Nachricht von diesem Buche und der Benet. Ausg. desselben befindet sich in der Folscheit der neuen Propheten, Th. 4, S. 100 f.

Collectunea quaedam de totius mundi machina, ex lucubrationibus L. Gaurici, opera et studio D. Wolfgangi Weissenburgii discerpta et in directum ordinem redacta; in seinen Oppoto. 3.

Miscellanea quaedam ex fragmentis L. Gasrici non solum lectu jucunda, sed etiam ad conservandam valetudinem utilissima; etendas.

Libellus Aggogicus, quo duce perdiscent pueri, juvenesque senesque horis tercentum dos. dogmată Grammatices. Rom, 1540, 45 auch in seinen Opp. Ch. 3.

De otio liberali et laude bonarum litterarum. Rom, 1557, 4'; auch in seinen Opp. Th. 3. S. Bogt Catal, libr rar, S. 272.

De illustrium Poetarum autoritatibus libellus aureus; ben bem vorigen; auch in seinest Opp. Es. 3.

Alle obige Schriften wurden unter dem Etstel: Opera L. Gaurici zu Basel von Beinrich Petri, 1575 in drei Banden in Fol. zusams men gedruckt, nachdem ste varher in Italien einzieln herans gekommen waren, obgleich nicht alle einzelne Ausgaben bekannt sind. Die folgenden Schriften sind in beefer Sammlung nicht bes sindlich.

De Eclipsi Sosis miraculosa in Passione Domini observata. Item de anno, mense, die et hora conceptionis, nativitatis, passionis et seurrectionis ejus. Mom, 1539, 4; Paris ben Bechein, 1553, 4. G. Frentags Apport E. 375.

Abrahami Iudaei tractatus de nativitatibus!

De conceptu natorum et septimelfri partit; ex Valente Antiocheno. Benedig, 1533; 4:

Super diebus decretofiis, quos etiam criticos vocant, axionata, f. aphorismi. Item Hippocratis et Galens theoreman enucleata. Ejusdem isagogicus Astrologise tractatus. Rom, 1546, f.

Ars mistica de quentitatae, Syllabarum in componendis versibus necessaria. Rom, 1545, 4.

Carmina; in den Delicis Poetar, Italor.

Omar de nativitatibus et interrogationibus castigatus et in ordinem redactus. Benedig, 1525, 4. Catal. Bibl. de la Valliere. Risceron gibt das Sahr 1524 an.

Ex Abenragele de revolutionibus nativitatum, de Fridariis, s. temporaria potestate Planetarum; ben bem porigen.

Doctrina sinuum et Arcuum; Ben Schreuchens Primum mobile, Bafel, 1567, 3.

Cl. Prolemaei Almagestum, Latine, interprete Georgio Trapezuntio, ed. L. Gaurico. Benedig, 1528, R. Basel, 1541, F.

Trattato l'Aftrologia judiciaria fopra le natività degli huomini e donne. Rom, 1539, 4. Cat. Bibl. de la Valliere. Singleichen Latei nisch:

Tractatus Astrologiae judiciariae de nativitatibus virorum et mulierum ex Ptolomaeo et aliis auctoribus dignissimis, addito in sine libello Montalmo de eadem re cum annotatt. Io. de Regiomonte. Murnberg, 1540, 4-Sich weiß nicht, ob bieß nicht der Tractatus astrologicus oder eine andere der obigen Schriff

ten unter einem veranderten Titel ift. Biceron hat Diefe Schrift oder Ausgabe nicht gefannt.

## 25. Claude Bernard,

ein Beiliger \*).

Die allermeisten von denjenigen, welche bie Romische Kirche unter dem Nahmen der Heiligen und Seeligen auf den Altar gehoben hat, gehoren in die Classe der Schwörmer und Narren, und der Kirchenhimmel würde gewiß nicht so sehr bevölkert sein, wenn es unter den Wenschen Leine überspannte Einbildungstrafe,

deten des Altars betrachtete; so ist auch sein kes ken vou vielen beschrieben worden, wovon mit detannt sind; Vie de Cl. Bernard par Idemus Ganste. Baris, 1640 und 1680, 12; ein anderes von Franc. Gerson, General Bicatius au Mouen, Paris, 1642, 12; sein Aloge par Ms. Camus, Evêque de Beley. Paris, 1641, 12; Récit des choses arrivées à la mort du P. Bernard. Baris, 1641, 12; Harangue funebre par Cl. Chroebard. Ed. 1641, 1643, 12; Viè du P. Bernard. par Pugèt de la Serre. Baris, 1642, 12; seine Funerailles. Ebenbas. 1642, 12; Vie du vénérable Père Bernard, par le P. T Empereur, lesuite. Baris, 1708, 12, ivocaus sich in den Nouvelles de la Rép. des Lettres, Nov. 1708, und in des Marchand Dictionn. histor. ein Ausgus besindet, welchen ich bier zum Grunde lege. Etwas

thenique von thin Archet in Papillon Bibl. des

Auteurs de Bourgogne.

) Da man ion icon febr fente ale einen Candis

und tein von Sppochondrie und Spifterit gerrut tetes Merven: Spiftem gegeben hatte. Der ger genwartige ist einer ber abenteuerlichsten Selben biefer Art.

Claube Bernard, fonft nur ber arme Briefter genannt, war ben 26ten Dec. 1588 au Dijon gebohren, und hatte ben Parlamentes rath, Stephanus Bernard jum Bater. leate ben Grund au ben Wiffenschaften bem ben Sesuiten zu Dole und zu Epon, und ftudierte biers auf die Rechte zu Touloufe. Er befaß von Que gend auf viel Luftigteit, und eine überaus lebs hafte Einbildungstraft, fo bag er auch ben Ton, Die Beberben und Dinen eines jeden, welchen er nur ein einziges Dabl gefeben hatte, nads ahmen tonnte. Dem Bifchof bu Bellan, ber Belegenheit hatte, biefes Talent an ihm au bes merten, und welchen er vorzaulich ant nachabs men tonnte, mar turglichtig genug, diefe Rabias teit für eine vorzügliche Gabe eines Rangelteb= here au halten, und wunschre, ihn fur bie Rirs che anwerben ju tonnen. Allein bie Stunde bes Bernard war noch nicht gefommen, benn noch war feine lebhafte Ginbilbungsfraft ganz für die Rreuden des gefellschaftlichen Lebent ge: Rimmt.

Sein Bater flarb 1609, bafer er von Toulouse nach Dijon jurud tam, und fich durch seine Lustigkeit in allen Gefellschaften beliebt machte. Unter andern fand der Berjog von Belles garde, Gouverneur von Bourgogne, vielen Ger

fomack an ibn, baber er ihn ju fich nahm, und fic von ihm nach Paris begleiten ließ, wo er ben feiner Lebhafrigfeit febr bald Freunde fand. Diefe wollten einmahl bem Bergog eine Luft mas chen, und luden ihn ju den Urfellinerinnen ein, wo ein gewiffer Abt, wie fie fagten, feine erfte Dredigt balten murbe. Bugleich ließen fie ben Monnen Tagen. daß fie ihnen einen außerordents lich aefchicken Drediger bringen wurden, und ftellten ihnen ben Berngrd por. Diefer marb anfanglich aufgebracht, und fahe ben Opaß als eine Beleidigung an; allein, als er bedachte, - bag bie jungen Berren, welche die Sache anges Rellet batten , Berbrug haben tonnien , wenn er nicht predigte, fo forberte er einen Chorrock und manderte foaleid nach ber Rapelle gu. gemobnliche Rolle, welche er fpielen wollte, mache te allerlen Gemuthsbewegungen ben ihm rege, und biefe wirkten auf feine ohnehin ichon lebhafe te Ginbildungetraft, baber es tein Wunder mar, bag fie in Unordnung gerieth. Als er baher eben in Die Rapelle eintrat, erschien ihm fein fcon vor gebn Sahren verftorbener Bater, und fagte mit ernfter Stimme zu ihm: Bo gebeit bu bin? Bas haft bu vor? Bernard erfchrat anfänglich, faßte fich aber balb wieber, verache tete die Erscheinung und feste feinen Beg mu thig fort. Er mablte fich ben Text, also bat Bott die Belt geliebt, u. f. f. und hielt eine fo mibrende Predigt, bag bie guten Donnen Schluche ten, und felbft bie jungen herren, welche fic

biefe Luft gemacht hatten, fich ber Thranen niche erwehren tonnten.

Bernard hatte nicht allein vorzügliche Gas Ben für die Rangel, fondern er tangte auch vors! trefflich, und ward wegen biefer Beschicklichteit in gang Paris berühmt. Ginige Rrembe, well de bavon gehöret batten, forberten, ihn auf eis nen Tang heraus, und ber Berjog von Belles garbe, fagte ifnen benfelben in bes Bernard Dah: men zu. - Man fette einen Lag fest bie Frems ben machten ben Anfang, und jedermann bes wunderte ihre Sierte und Geschicklichteit. Bers nard trat eben auf a' bie feinige zu zeigen , als fein Bater ihm jum zwenten Dable erfchien, und mit einem noch ernsthaftern Lone zum ihm face te: Bult bu mid entebren? Dade bid fort! Diegmahl mar feine Ginbilbungsfraft feiner Ber nunft überlegen; es gerieth in Ochrecen, febns, te ben Cang von fich ab, brachte einige Zeit in einer ichwermuthigen Traurigfeit zu, und faßte enblich ben Entschluß, fich hang ber Rirche gu widmen, jumahl ba ber Berjog von Bellegars De ihm fcon vorher bie Ciftercienfer : Abten S. Sulpice in bem Bisthum Belen verschafft Hatte.

Balb barauf verging feine Schwermuth und feine luftige Laune fiellte fich wieder ein; augleich regte fich ben ihm ber Ehrgeis, und feis ne Lebhaftigkeit zeigte ihm balb einen Weg, dem felben zu befriedigen. Die Abten, welche er ber faß, hatte vorher bem Bifchofe von Maconigu

horet, und ba er fene betommen hatte, to alaubs te er , baf er eben fo leicht auch beffen Bisthume wultbe erhaften tottnen. Ohne fich lange ju bes finnen , nahm 'et 'bie Doft und eilte nach Coms vieane, wo fich ber Sof bamable aufhielt, um bas Bisthum anzuhalten. Als et fich in bem Balbe von Compiegne befand, ward er von et nem fo heftigen Regen überfallen, bag auch fein Dferd nicht von der Stelle tonnte. Kurcht und Daffe machten feine Empfindungen rege, und er fing an fein Borhaben zu überlegen. wath tieffinnia; und als er wieber at fich felbft tain. fo befand er fich ben ber Catharinen : Rirs che in Compieghe', und eine Rrau, welche eben aus ber Kirche kain, und mit bem Fremben, ber noch von bem Plagregen triefte, Mitteiben batt te . both ihm ihr Baus an. Man fann fich. feicht vorstellen, daß alle biefe Umftanbe, fo ges wohnlich fie and alle Tage jufammen treffen, Ben ben Berfaffern feines Lebens' fich in lauter Bunder und aufferordentliche Begebenheiten vert manbeln. Bernard nahm bas Anerbiethen an. trodnete feine Rleiber, legte fich zu Beite, und fant als ein aans anderer Denfch wieber auf. Die Lufternheit nach bem Bisthume mar ihm vergangen, und er beichloß, wieber nach Paris gurud ju geben. Ohne Zweifel mar es Gitels feit, welche ihn bewegte, vorher noch ju bem Befuiten Arnoul, Beichtvater Ludwigs 13, 34 geben, und ihm fein Abenteuer zu erzählen. Der Jefuit erstaunte barüber, und fagte, et

fen ben erfte, ber in ber Ablicht an ben hof tany me, einer Pfraube fu entfagen. Diefe Borte fligelten feine Eigenliebe, und bestätigten ihn in Heinem Entschlusse; allein, ob er gleich feinen Aprigen Ehrgeis bereuete, so war er boch noch febr meit pop bem Wege der mabren Buse enp Sernt.

Es scheint, daß die Liebe eine feiner por nehmfien Leibenschaften gewesen, und ob er fie gleich, feitbem er in ben geiftlichen Stand ger treten mar, ju bestegen suchte, fo ftellte ibm hoch ber Toufel ein Bein über bas anbere, und es bauerte lange, ehe er ihm feine Euche abler nen tonnte. Aber endlich gelang es ihm. ue gemiffe vornehme Dame, mit welcher er eber bem einen vertrauten Umgang gehabt hatte, unfice ihre Bohnung ber Deft wegen verloffen. und hatte ben fonberbaren Ginfall, ju ihrem ehemaligen Liebhaber zu ziehen. Sie ließ ihm Gren Entidlug miffen; aber Bernard mar dief mahl ichlau genug, die Lift des Bofen Feindes zu entbeden, lief woller Angft in bie erfte bie bei Be Rirche, marf fic por bem Bilbe ber beil Sungfrau nieber, bath fie, ihm bengufteben, und verfprach ihr, wenn fie ihn von biefer Ber: fichung befrepen murde, fein Leben gang ihrem Dienfte ju mibmen. Laum hatte er ausgeber Beg, fo fiblte er, bag er erhoret mar, bie Das me, bie vermuthlich ben Ochrecen bes Dinfels arfahren batte, anderte ihren Entfchluß, und

der Gott fep bey ung! mar auf immer ger prefit.

Nachbem er fich benfelben auf biefe Urt von bem Salfe gefchafft hatte, fo führte ber hefl. Beift ihm ben D. Condren ju, ber ihn auf ben Beg ber Bufe brachte, und ibn hierauf ben Jefuiten übergab, welche bas von ihm anger fangene Bert vollendeten ; und einen volltoms menen Seiligen aus ihm bilbeten, wenigstens feiner lebhaften Ginbitbungsfraft eine andere Richtung gaben, und ihn aus einem luftigen Bollufiling ju einem andachtigen Marren made ten, awen Extrema, welche immer febr nabe gur fummen grangen. Rachbem er auf biefe Ars Die gehörige Borbereitung erhalten hatté, erhielt er von bem Bifchof bu Bellay die firchlichen Der ben, und fing nummehr an, eine gang neue Rolle ju fpielen.

Seine Perschaft über die Geister war die erste Wirkung davon. Er hatte sich du seines neuen Amteführung ein öffentliches Haus ben dem Those S. Michel gewählet; allein die übrig gen Miethlente, denen vermuthlich mit der so pahen Nachbarschaft eines andächtigen Ritters picht gedienet war, ruheten nicht eher, als dis der Jausbesiger ihm die Niethe wieder auflagte. Iber er ward sehr bald empsindlich dafür gestrast. Denn das Zimmer, welches er dem Bernard sherlassen hatte, ward so sehr von Voltergetzigen beunruhigt, daß niemand darin wohnen wollte, daher er es diesem wieder andiethen muße

te, ber es auch annahm: Ranm hatte er es efe nen Monath bewohnet, als er über feiner Des de ein ichrectliches Genolter horte, batter er auf ben Boden flieg, aber nichts embecten tonnte. Er flagte es feinem Birthe, ber aber mir bar åber lachte. Allein Die Sache war nichts, wents ger ale laderlich, denn Bernard erfuhr von ben Machbarn, daß ber vorige Gigenthumer des Saufes fein Bermogen ben Baifen gugebacht ger Babt, aber berftotben fen, ehe er fein Teftament habe machen tonnen. Eine Rrau in ber Rachs barichaft verficherte fogar, bag ber Berftorbene ihr erfchienen fen. Dachbem Bernarb bief weg hatte, fo mußte er auch bald ein Mittel bafur; er las fo lange Meffe für die Ruhe des Berftor benen, bis bag Gepolter aufhorte!

Bernard hatte sich in ein öffentliches haus eingemiethet, vermuthlich um desto mehr aufzw fallen, und um desto bekannter zu werden. Bielleicht glaubte er auch, mit seinen andächtis gen Grimassen hier desto mehr Seelen zu gewins nen. Allein seine Absicht schlug ihm fehl, und das Geräusch, weiches die Spielgäste machten, ward ihm beschwerlich. Er tlagte seine Noth der Wirthinn; allein diese antwortete, wenn es ihm in ihrem Lause nicht anstehe, so durfe er ja nur weiter ziehen, indem ste sich vor keinen Gespenstern fürchte. Bernard ertrug diese Um höslichkeit mit aller einem Heiligen anständigen Gelassenkeit; allein die Rache solgte der Witz

thinn auf bem Bufe nach. Sie ward den foll genden Tag frank, und flark kurz darauf.

Daß Bernard baufige Entzückungen ger habe haben muffe, lagt fich leiche benten, weil Diole, Die mabre Starte ber Schwarmeren find. St. fand alle Tage um vier Uhr auf, und fos aleich fing er auch fein Gebeth an, welches ben nangen Tag burch bauerte; ja fein ganges Leben mar von feiner Betehrung an, -oin unaufhörlis des Gebeth. Batte er nichts von Bott zu bits ten, fo fragte er thu um Rath, und unterredes te fich mit ihm, wie ein Rind mit feiner Drute ter. Da er nun feine Ginbilbungstraft und Empfindungen auf biefe Urt beständig auf bie Police frankte. fo gelang es ihm auch bald, ju ben erhabenften Graben ber Befchaulichfeit au celangen : Er blieb oft bren bis vier Stunden entwickt, und ba er einmahl ben ben Franciscos nern Deffe, lefen folite, fo bauerte feine Entais Eung fo lange, bag auch bie Monche endlich ben Bifchof von Umbrun bathen, bem Spiele ein Ende zu machen, und bem gantaften zu ber fehlen, wieder ju fich felbft ju tommen. mertwurdig, bag Bernard auch in ben tiefften Entrudungen jederzeit die Ohren fur Die Befehr le feiner Obern offen behielt. Denn als er eine mabt auf ahnliche Urt in einer Rirche in Entall dung gefallen war, fo ließ fein Gemiffenerath ihm fagen, die Undacht ber übrigen burch fein feltfames Betragen nicht zu fioren, und fogleich batte die Begeisterung ein Ende. 3ch will barr

aus eben nicht schließen, daß seine Entzukaugen wahrer Betrug gewesen; allein man siehet doch aus allen Umständen, daß es keine wahren Env gudungen, sondern bloß willtührliche Unstrew gungen seiner Einhildungskraft und Empfindungen waren, ben welchen er sich seiner immer ber wußt blieb. Aber daß er ihnen an öffentlichen Orten nachhing, zeigt wenigstens, daß er damit bloß Aussehen machen wollen.

Bermuthlich merfte fein Beichtvater . mo es bem Darren fag, baber er ihn nicht allein Effentlich bemutbigte, fonbern auch um ibn, fo stel als möglich fein wurde, im Zaume zu bak sen, ibm ben Bruber Johann jugab, ber ein gang vernanftiger Menfc wat, und ihm feine beiligen Ausschweifungen unaufherlich verwies. Bernard ertrug alles mit ber größten Gelaffen Seit, tonnte aber boch nicht umbin, feinen Begleis ter feinen Bruber Johann vom Kreube ju nem nen, weil er ihn für fein größtes Saustreus bielt. Um meiften gantten fie fich über die vielen und langen Entzückungen. "Mein Pater will, Tage "te Bruber Johann ju bem B. Marnat, bag "ich thm ben ber Deffe aufwarten foll; ich thue ses herelich gern; aber fo bald er vor bem Altas "re ftebet, befommt er Entjudungen von einer, himen, auch wohl bren Stunden. Des if mir "nun fehr ungelegen, benn ich bobe mehr au Benn ich ihm bas Effen gegerichtet .abun. "habe, und ihm fagen will, bas er fich ju Tie hofde feben foll, fo liegt et auf feinem Betbfind

"le in Entzückung, und das Effen wird kalt.
"Ift das nicht unausstehlich? Er verlangt, daß
"ich ihm während des Effens vorlesen soll; ich
"thue es, aber so bald ich den Nahmen Goti
"tes ausspreche, fällt er wieder in Entzückung.
"Ich bitte sie also, fuhr Bruder Johann fort,
"befehlen sie ihm, daß er seine Entzückungen
"entweder ganz unterlasse, oder sie doch so eini
"richte, daß das Effen nicht darüber kalt
"wird."

Der vornehmfte Tummelplat biefes Phane taften maren die Bofpitaler. Bor feiner Bes tehrung, b. i. in ben Tagen feines gefunden Berftandes, hatte er einen naturlichen Abichen bor benfelben, welchen er aber auf folgende Art aberwand. Er machte fich in bem großen Soft pitale ju Paris, an einen Glenben, welcher boll abideulicher Geldwure mar, fo bag niet mand Duth genug hatte, fich ihm zu nahetni Diefen umarmte, und fufte er nicht nur, fons bern fog ihm auch den Giter aus feinen ftintendr ften Schwaren, und nachmable betheuerte ber Unflath, daß er noch acht Tage nachher ben ans genehmiten Geruch und Geschmack empfunben habe. Rury, bas Sospital ju Paris, mar ihai ber reibendfte Anfenthalt, wo er fich alle Tage einfand, bie Rranten bebiente, und ihnen uns aufhorlich bie guge fuffete. Bum Unglud tam bie Weft in bas Sofpital, und ba er eben noch nicht Luft jum Sterben hatte, fo fcblug er feinen Schanplat in bet Chatite' unf, wohin feine Des

bigten und Ermahnungen vielen Zufauf gegen. Er hielt biefe Reden aus bem Stegereife, bober fie, auch febr rob und unzusammenhangend, und bod fo fcon und geiftreich maren, daß fie infpi; rirt zu fen schienen. Rum Unglud fonnte et fich ihrer nie wieber erinnern, ohne Ameifel meil er fie allemahl wie bie Quater, in einer braus fenden Aufwallung ber Ginbildungefraft und Ens pfindungen hielt. "Ich wünschte, fagte et mehrmahle, ju feinem Bruber Johann, buß "das geschrieben mare, mas ich heute fir ber Chat "rite gefagt habe." - "Bum Benter, verfes ste biefer, wer hindert ihnen, bag fie es nicht "aufschreiben ?" Go fielze Gebanten er nun nauch von dem Wertije feiner Reben haben moch te, fo riethen bod vernanftige Derfonen ihm. bas Ding bleiben gu laffen, und fich nicht in Sar den ju mifchen, welche er nicht verfiebe, uns eine Dame fagte einmahl fo gar zu ihme "De affe überzeugt find, daß alles was fie fanens "nichts taugt, fo überlaffen fie bas Dredigen "boch folden Leuten, welche es beffer machen "tonnen."

Da er sein Wesen immer gern an folden Orten hatte, wo der Zulauf des Bolts am gedsten war, so konnte auch kein Werbrecher abger than werden, welchen er nicht begleitet hatte. Daß es bey dieser Gelegenheit nicht an Abent teuern wird gesehlet haben, kann man leiche den ken. Eines der sonderbarften ist solgendes. Er horte, daß sich in dem kleinen Chatelet ein Best

brecher befand, der lebendig geradert werden follte, ber aber von feiner Beicht und Befeh: rung etwas wiffen wollte. Bernard glaubte, hier ware Ehre zu erjagen, baher er fich in bas Befangnig fubren ließ, ben Gefangenen um: armte, ihm freundlich guredete, bath, und ends lich brabere: aber alles vergebens, benn ber Ges fangene gab ihm nicht einmahl Antwort. ard bittet ibn, boch nur wenigstens ein furges Gebetheben an bie beil. Sungfrau mit ihm au thun, aber auch bas weigert ber Gefangene. Michte befto weniger bethet er ihm bas Gebeth. vor, aber ba er fiehet, bag ber verftodte Guns ber auch nicht einmahl bie Lippen ruhret, fo ges rath er in einen befligen Gifer. "Weil du es arbenn nicht bothen willft, schrepet er, so folift bu "es freffen," und ftopft ihm bas Gebeth in bas Daul. Der Gefangene erschricht über ben Uns finn bes Marren, und um feiner los zu merben, verspricht er, mit ihm zu bethen. Aber taum hatte er bie erften Borte des Gebethes nachaer fprochen, fa that es feine Wirkung, und er ward gang ein anderer Menfch. Solche Poffen tons nen fo aufgetlarte Danner ale Jesuiten fenn wollten, noch im Sahr 1708, in einer Stadt als Paris ift, der Welt als Wahrheiten aufhefe ten mollen !

Bernard war ein vorzüglicher Berehret ber heil. Jungfrau; aber er hatte es and Urfas de, denn sie wurdigte ihn einer ganz, besondern Aufmerksamkeit. Der ehrw. Bruder Flacte, bennahe eben so ein Narr, als Bernard, kam einmahl zu ihm, und sagte: "Ich wollte mich inur ben ihnen erkundigen, wie sie sich besinden inden bie heil. Jungfrau ist mir biese Nacht ers "schienen, und hat mir gesagt, daß sie sehr ihrent gewösen, daß sie aber ihnen geholfen har zube, und daß ich ihnen dieses in ihrem Nahr men hinterbringen soll."

Es ift befannt, bag bie Armuth eine wer fentliche Gigenschaft ber geiftlichen irrenben Ritt terschaft ift, und Bernard wurde fich in berfeli ben für einen großen Stumper gehalten haben, wenn er einen Rreuger in Borcath gehabt batte. Dichts befto weniger hatte er allemahl Geld, fo oft er beffen benbihigt mar. Er bilbete fich ein; bas Weld hectte in feinen Sanden; allein bas Ding ging gang anders ju. Go balb er Beib brauchte, empfand eine gewiffe Perfon allemahl einen heftigen Trieb, ihm welches zu bringen, und bas geschahe immer fo gewiß, bak aud Bruder Johann mehrmable ju ihm fagte: "fie maffen noch Gelb haben, weil und niemanb welches bringen will." Eben biefe Derfon emi Bfand einmahl geraume Beit feinen Erieb; ihnt Beld ju bringen, baber mard fie baraber unruf Big, und fagte ben fich felbft: "Ich habe ihnen afchon lange nichts gegeben, es ift unmöglich, "baf fie nicht Geld gebrauchen fonten." bem fie noch ben fich ju Rathe ging, ftekte fich ber Erieb ein, und fle befolgte benfetben.

Buß jeder Mernünfeige diesen Wahnwists gen für das gehalten, was er wirtlich war, ift denn nun wohr tein Wunder. Man nannte ihn nur den Narren des lieben Gottes, und selbst Geistische werachteten ihn und spotteten seiner: Ein-gewisser Bistof gab ihm einmahl öffentlich eine Ohrfeige; aber Bernard, der ber Lehre des Evangelit einzedent war, reichte ihm auch den andern Backen hin.

Dich bas mußte ein schlechter Beiliger fenn, ber nicht mehr als ein Mittel haben folle te, bie Leichtgefichigfeit gu bintergeben, und fich ein wichtiges Unfeben zu geben. Bernard fonns se auch prophezeihen, und bas emmeeb:ibm wies ber: De Achrung vieler, welche ihn feiner Dies brigfeit und übeigen beiligen Doffen wegen vers achteten. Er fagte bie Geburt bes Dauphins porber, und prophezeihete auch der Roniginnt, daß fie noch einen zwepten Demgen betommen murbe. Da biefereichtig eintraf, fo trauete ihm jebermann gottliche Offenbarungen gu, und wenn be von einem Stranten fagte, er wird fterben, ober er wird nicht fterben, fo ward es godlaufit, and went auch taufend Zerzte bas Giegentheil verfichert harren. Als er einmahl in der Chattis te' nredigte, fo geriteb plotilico ber Geift ber Meffcaung über ibn, baber er mitten in ber Dredigt ju feinen Buhorern fagte : "Bereitet ....... meine Rinder, einen großen Inecht Sortes ju feben. Er ift bas größte Dufter 

"ber Befehrung, bas uns in biefen Zeiten auf .gestellet worden. Er ift nicht weit, ihr wer-Er tomme; ich weiß bet ihn fogleich feben. "es gewiß, er ift nicht mehr weit:" Miemand wußte von wem er redete; aber als et nach Sauf fe gehen wollte, und mit einigen Damen rebete, welche feinen Rahmen nannten, tom ein Freme ber auf ihn ju , umarmte ihn , und fagte: ... fle "find alfo ber D. Bernard? - Sa vers fette biefer, und zwar fo gewiß, als fie Br. "be Reriolet find." Sterauf wandte er, fich in ben Danten." Sabe ich es ihten nicht gelagt, "fprach er, doß er tommen marbe, ber Rath sauen Breingne, welchen bie Teufel ju London betehret haben?" Dergleichen Gautelpoffen tommen in feinem Leben noch niehrere por; aber es lohnt nicht bie Dube, fie abzufcbreiben.

Rarren wie dieser, welche die untern Kraft te ihrer Seele in einer maufharlichen Gahrung erhalten, spielen ihre marchige Rasse einen verstoften Gunder zum Galgen begleitet, und sich duben außerenbentich angegriffen, weil er ihn wenigstene zu betäuben sucher, da er ihn nicht betehren kan beiduben sucher, da er ihn nicht betehren konnte. So bald er ih Rause kam, empfand er Geitenstehen, besam ein hipiges Sie ber und starb ven 23 ein Marz I 64 I, und gleich darauf sahe man ihn im Paradiese mit einem vorzäglichen Glanze ungeben. Er war noch nicht vier Wochen tebe als man schan iber hun

dert Wunder zählte, welche er in Paris gewirkt haben follte, und in der Folge wusden fie uns zählbar. Einige darunter find vorzüglich gerschieft, das Zwerchfell zu erschüttern, allein man findet deren in allen Helligen Geschichten eben so tolle, daher ich mich nicht daben aufhalte.

Mich wundert nur, daß die Romische Kies che ihn nicht langst der Schaar ihrer Heiligen zus gesellet hat; vielleicht, weil niemand die Rosten dazu hergeben wollen, benn sonst war er nars risch genug dazu.

Man hat einige Gedichte von ihm, welt che aber nie gedeuckt worden, und wovon wes nigstens das erste noch zur Zeit seines gesunden Berstandes geschrieben ist. Sie befanden sich als schähbare Reliquien 1745 bey den Erben des Jean Bernard, General: Lieutenants das Chalons, und find folgende:

Poëme François sur les Actions de Philipps, Roy de Macedoine.

Poème sur le très L'Sacrement de l'Eu-

Poeme fur le Passion de I. C, fichst andern fleinen Gedichten.

26. D. Wilhelm Dodd,

ein Beichling \*).

ein Mann in ber Aufflarung es fo weit bringes, baf er bie Religion bloß als ein nubliches Sulfemittel betrachtet, eigennubige Abe fichten zu befordern und fich in ber Belt empor au bringen, ift erwas fo gewöhnliches, bag is faum mehr bemerfet zu werben verdienet. menn er ben aller diefer porgegebenen Aufflarung Des Berftandes both noch ein folder Oclave feit ner Sinnlichteit ift. daß er bie Befriedigung berfelben fur fein erftes und hochftes Ont balt, und berfelben nicht allein alle gefellichaftlichen Pflichten, fonbern auch feine gange zeitliche Blude feliateit aufopfert: fo verdienet en eine Stelle in bem Siechaufe bes Berftanbes, wenn andere bie Berechtigteit teine nabern Unfpruche auf ihn hat. Dilbeim Dobb's giner biefer Thoren, war zu Bourn in der Grafichaft Lincoln gebobs wen grund hatte ben baffgett prechefchaffenen Brift lichen Wilhelm Dodd, jum Bater. Diefer hatte zwen Sohne, Bilhelm und Richard, well che bepde Theologie ftudierten, und letterer bet fleibet noch gegenwärtig eine Drebiger : Stelle in Midlefer.

") Sein Leben ftand 1779 in mehreren Englifchen öffentlichen Blatteru, tam auch in eben bem Jahre zu Loudom Englisch, und zu Berlin Deutsch beraus.

Bilbeim, ber ditefte von benben, ward im Sahr 1729. gebobren, und bis ins funfe gehnte Sabr, theils in feiner Meltern Baufe. theils auf benachbarten fleinen Schulen erzogen. Wenn man bebenft, bag England viele quie Schriftsteller über bie Erziehung, und besonbers einen Pocte aufzuweisen hat, fo ift es unbegreif lich, bag bies wichtigfte Gefchaft bes menfchlie den Befdleches bort noch immer fo fehr vernach lagiget wird; benn nichts tann gegrundeter fenn, als ber Bormurf, bağ ein Engelanber felten ein Mann von Erziehung ift. Kindet man je eine Ausnahme, fo find es einzelne Perfonen bie fich, entweber burch Reifen ober burch Sulfe ihres vorzüglichen Benies, ober burch eine glückliche Berbindung von andern Umftanden, felbft gebile det haben.

Unfer Dobb marb auf die in England ges wöhnliche Art erzogen. Als er Schreiben, Recht nen und Latein, vielleicht auch etwas Griechisch gelerne, und es im Tanzen ziemlich weit ges bracht hatte, schickte sein Vater ihn im sechzehne ten Jahre, 1745, nach Cambridge auf die Universität. Die Studenten bezder englischen Universitäten sind in verschiedene Klassen getheilt. Die vom untersten Ange mussen, vornehmlichin den ersten Jahren, allerhand Vartheilen entsagen, ja den andern gewissermassen aufwarten, und wers den daher auch Servitors oder Sizers genangt. Allein dieseklingemächlichteiten haben mehrenteils

Thren eroken Rusen. Um nehmlich balb aus jener unbequemen Lage zu tommen, wenden bie Serbitors den größten Kleiß an; baburch ler: nen fle thre Adhiateiten beller entwickeln . und hiervon hangt benn boch ihr kunftiges Glud ab. Auf folde Art liefert biefe Claffe bie geschickte ften Leute, und zwae legen fich bie mehreften aus berfelben auf die Theologie. Der junge Dobb mußte fich gefallen laffen, in biefer Clafe eingeschrieben zu merben , vermuthlich, weit fein Bater unnothige Roffen zu ersparen fuchte. war wohl gewachsen, von angenehmer Gefichts Bilbung, einem einnehmenben Betragen und vielem leichten und flüchtigen Genie. mochte ihm aber auch schon bamahls dine zu ho be Dennung von fich felbft bepbringen; benn, ungeachtet er jur niebrigften Claffe gehorte, fo pflegte er boch an Aufwand und Rleibung feinen ous ben hohern Claffen erwas nach ju geben. Berftreuung und Bolluft wurden febr fruhzeitig feinen Lieblinasneigungen. Er fühlte bie ven führeriften Reise bes andern Geschlechts, und ben heftigften Erieb fich felbst angenehm und be liebt ju machen, wozu ihm benn auch Lebhafe haftigteit, Bis und ein ungezwungenes Befen wohl zu Statten tamen. Dit ber Mrangofischen Oprache erlernte er qualeich frangoffichen Leicht finn, biefe nothige Gigenschaft eines füßen Bern. Tangen mar ben ihm zur Leibenfchaft geworden, und ba er balb fo gut als Juvenal wufte, mie guferorbentlich viel ein wohlgehildeter Menfc

baburch in den Augen und Seegen ber mehresten Krauenzimmer gewinnet; fo bebiente er fich feit ner Bortheile und lebte, nicht ohne vielfaltige Berfaumnung, feiner Studien , aufferft ausfdmeifend, . Benn es ibm indeffen wieder eins fam , fo tonnte er , vermittelft feines guten Be: bachtniffes und aufferorbentlichen Fleifes, bas versaumte in turzem nachhohlen, und fogar seine Mitfohler bald wieber übertreffen. Satte er, ben fo viel naturlicher Anlage, feine Aufmertsfamfeit auf eine Biffenschaft, vorzüglich gerichtet, fo mare er vermuthlich in feinem Rache graf und berühmt geworden. Allein, barzu mar er viel gu findeig. Er mollte von allem etwas miffen, und weil es ihm an gehöriger Leitung, fehlte, fo blieb er auch überall bips ben ber Derffache fteben.

Gin lebhafter, wisiger Lopf hat sich kann vergaft, so macht er auch schen Verse: Ob die erften verlieden. Aeime des jungen Dodd gut oder schlecht gewesen, ist nicht bekannt; so-viel aber läßt sich vermuthen, daß die Schönen, die er bestungen, aus Erkennelichkeite; sein portisches Verdienst über die Naaßen harausgestrichen har ben musten, weilfer es schon in zeinem achtzehnten Jahre, 1747, wagte, ein sehn mittelmässiges Schickhen drucken zu lassen. Es war ein Schäfergedicht, zu welchem die Niehseuche Gerlegenheit gegeben hatte. Als eine jugendliche Aus beit und um der Leichtigkeit des Ausdrucks will len, sand es nicht wenig Versall, und dies er

munterte ihn, wahrend feines fünfichrigen Auf enthalts auf der Universität, noch verschiedene Beine Stude ju verfertigen und herauszugeben. Das beste dieser Art waren ein paar Briefe, ju benen ihn folgende Umstande Stoff und Anlag bargebothen hatten.

Gin Englischer Schiffscapitain, ber an ber Ufrifanischen Rufte Sandlung zu treiben nflege te, nahm einmal eine Reife ins Innere bes Lans bes vor, und tam ju einem Dobren: Ronige, ber phngefahr 4000 Unterthanen hatte. Die fer Rurft fand bie Englander nach feinem Ge fchmack, bewirthete fie fehr gaftfren, und über: haufte fie mit Kreundichaffts : Bezeugungen. Enblich gieng er in feinem Butrauen qu ihnen fo weit, daß er bem Capitain feinen achtzehnich rigen Gohn, und ju Begleitung beffelben einen andern Jungling mit gab, um fie nach England gu bringen, und mit ben Sitten und Gebrauchen ber Europaer betannt zu machen. Der Capi tain empfieng fie mit Kreuben, aab bie lebinfien Berfprechungen, und begegnete bem Oringen mit Raum aber hatte er fie am aller Ehrerbietung. Schiff in feiner Bewalt, fo legte er ihnen Ret ten an, und bertaufte fie in ben Buderinfein. Rach biefer abscheulichen Thae fibrb bas linge heuer, ohne bag ber Dahme beffelben betannt geworben mare, Das Schiff tam bald barauf nach Engeland, und bort erzehlten bie übrigen Offiziere die gange Gefchichte iffentlich. Die Englische Regierung ließ bie unglächten aftie

Kanifichen Sinnafinge unverzutalich lostaufen, nach England bringen, und unter ber Mufficht bes Grafen Salifar in allem Betracht fanbesmäßin erniehen. Go balb fie mit ben Englischen Sits ten emas befannt waren, fiellte man fie bem Ronige vor, ber ihnen febr anabig begennete. Einige Monathe barnach wurden fie in ber cheift liden Religion unterrichtet, und endlich getaufe. Bon offentlichen Bergnungen gefiel ihnen bas Theater am beften. Als fie einsmahls ber Borg Bellung bes Trauerspiels, Oronofo beimobnten, beffen Inhalt viel Aufnlichteit mit ihrer eigenen Gefchichte hatte, machte ber Unblief armer Um plucklichen von fcwarzer Karbe, die fich in einer eben fo harten Sclaveren befanden, als fie felbit unlängst ausgestanden hatten, die rüfrende tine terrebung zwifchen Oronelo unb Smoinden , Die Erzählung feines erften Ungfacts burch bie Bers ratheren eines Schiffscapitains, feiner Leiben. feiner gemigbrauchten Bute, - alles bies mach: te einen fo beftigen Einbruck auf ben Pringen, bağ er um Enbe bas vierten Aufzuges meggeben Sein Reifenefahrte fahe zwar bas mufite. Stad bis ju Enbe, weinte aber bie gange Beit himburch, jur aufferften Rubrung ber famtlichen Bufchauer, helle Thranen. . Ueber biefen Bor: fall fchrieb unfer Dabb vorgebachte zwen poetifche Briefe; ber eine war bon bem afritanifchen Pringen, an Bara, einen bon feines Baters Soffenten gerichtet, ber andere enthielt bie Unts mort auf ben porigen. Bende Stilde waren

von gesherem Werth als die gesteren; fle machten bein herzen ihres Berfassers Ehre und legten ben Grund zu bem schriftstellerischen Ruhme, ben er sich in ber Kolge erwarb.

Allein fein Aufwand und feine Reviceum gen hatten ihn in Untoften gefatt, bie fein Bag ter nicht zu bezahlen vermochte, und bavon er ibm aud vermuthlich nicht einmal etwas merten ließ. Er mußte beshalb fehr fruhzeitig anfans gen von feinen Salenten Gebrauch ju machen und Bucher au fdreiben, bie feine Berleger gum , Sluce gut bezahlten. Im Jahr 1750 gab et einige Gebichte heraus, und ließ verschiebene Lus teinische Werke von neuem brucken. Unter am Dern verfertigte er auch einen Bufat zu Bopens Dunciade, worinn er alle feinen Bis, beubes im Tert, und in ben Anmerkungen, gegen Warburson, richtete, und daburch einen neuen Beweis gab, baf. es ibm weber an Seftmiad, noch an Beurtheilungskraft, wohl aber an bur nothigen Beldeibenfieit und Gate bes Bergens fehlte. Beil aber ber Ertrag biefer Schriften feinen Bedurfniffen nicht immer gleich tam, fo fing er noch in eben bem Sahre eine Ueberfestung der hommen des Callimachus aus dem Griechis fchen an und erofnete eine Praenumeration, fo bald er einen Unfang babon aufzeigen bonme. Um eben biefe Beit fchrieb er ein Trauerfpid: bie Syrakusier, welches nach Urt der Alten mit Choren aufgestußt war. Rachbem er 1750 Baccalqureus geworden war, fo nerlief er bie

Univerfitat, und eilte, ohne jemant ju Rathe Bu gieben; nach London, als ben Sammelplate anniger Rrahlichkeiten , an welchen feine Seele fcon zu fehr hieug. Er war nunmehr ein und amanaia Sahr alt, und hatte fich burch ein wes nia Sprachtenntnif und ausgebreitete Belefens heit jene allgemeine Befanntichaft mit ben Bife fenfchaften erworben, die zwar nicht ben grunde lichen Gelehrten, aber boch ben angenehmen Befellschafter bildet. Geine füßtonende fliegende Sprace, mit einem gemiffen Grabe von Bis und artigen Sitten werbunden , hatte etwas eine nehmendes für gemeine Buhörer; auch verfaumte er feine Gefellschaft, wo er Gelegenheit finden konnte . öffentlich ju reben. Die Reigung jum andern Geschlechte, Die bep feinem Tempera mente fehr heftig mar, hatte in retferen Jahren immer mehr Starte erhalten, weil er fiche nie einkommen fieß, bag gerabe ber Trieb, ber das aronte Glud bes Menfchen machen fann, am leichteften ausartet, und bann zu ben fchandliche fen Laftern führet. Gein eignes Berg betrog ihn! und er erfannte biefen , ben vielen jungen ! Leuten gewöhnlichen, Gelbfibetrug nicht eher, ale bis es ju fpat mar. Inbeffen war es nicht b mohl ber hang jur Bolluft, als vielmehr Gie genliebe und Gitelteit, die bem jungen Dobb fo nachtheilig wurden, benn eben biefe verbrangs sen aus feinem Gergen bas fur bie Menichbeit so mobithatige Gefühl, welches sonft ben allen Seinen Ausschweifungen noch immer hatte beste son tounen; fie lehrten ibn', daß er, um feines Bortheils willen nur ben aufern Schein bavon bepbehalten batfe; turg, fie muchten ihn nach aund nuch zum größten heuchler.

Sibich nach seiner Ankunftin London nahm er an allen öffentlichen Vergnitzungen Antheil, ver saumte nie das Thearer und Namelagh, und war oft in Mirthshäußern under lustiger Gesellschaft benderlen Geschlechtes zu suben. Er gieng reich gekieldet, hatte prächtige Wohnzins mer, und versogte sich nicht die geringste Bes quemlichkeit. Diese Ausgaben zu bestretten, aus beitete er sehr sleiftig für die Buchhändler, das größtentheils ohne sich auf dem Ettel seiner Wers de zu nennen, weil diese nicht immer so beschaften wasen, daß sie seinem Chratser Ehre zu macht härten.

Man kam sich leicht vorstellen, daß seine Einnahme zu einer so verschwenderlichen Lebenst aus nicht hinreichte. Da er gleichwohl keinest weges gesonnen war, sich im geringsten einzu schränken, so muste er auf Mittel denken, seine Giucksumstände zu verbestern. Num hätte ger rade damahls eine Gesellschaft vornehmer adelit ger Personen, unter sich eine anschnliche Sums me zum Brautschaft ihrer Mätressen zusammen geschossen, die geößeren ober geringeren Antheil daran haben sollten, je nachdem sie früher ober später an Nann kämen. Eine dieser Damun, Mits Berkins, ein artiges wohlgebildetes Frauen simmer, das der Graf Sandwich unterhaless

hatte, wohnte bamals in London und gerfeth, burch Bermittelung eines Dritten, mit Herrn Dodd in Bekanntschaft. Er wußte, in was für einer Verbindung sie ehemahls mit dem Grasfen gestanden hatte; allein, Dodd besaß ben seinen Leibenschaften und Neigungen, nicht feines Gefähl genug, daß er eine solche Person mit 1000 Pfund Sterlings ausschlagen konnteiter heurathere sie 1751. den 15. April und erzhielt die Ausstener zu gleicher Zeit.

Was er durch ben Grautschatz seiner Frau zu gewinnen glaubte, entgieng ihm auf einer andern Seite wieder, weil er nun als ein verithenratheter Mann, nicht mehr hoffen durfte, ben der Universität versorgt zu werden. Doch das lies er sich im geringsten nicht ansechten. Gewohnt in den Tag hinein zu leben, miethete er vielmehr ein geräumiges Haus, und meustirte es aufs herrlichte, ohne zu bedenten, daß sein Auskommen forthin lediglich von der Federabhängen wurde.

Ben einer so uniberlegten Aufführung ward dem Bater bes jungen Berschwenders, mit: Recht, für die Zukunft bange. In dieser Berschus, für die Zukunft bange. In dieser Berschus, für die Zukunft bange. In dieser Berschus, und wandte alles mögliche an, seinen-bon, und wandte alles mögliche an, seinen-bon, und wandte alles mögliche an, seinen-berschus eine Laufbahn zu bringen, bey welcher für geforgt ware. Dies gefäng ihm. Theils warren die jugendlichen Ausschweifungen des jungen Dobb nicht allgemein bekannt vober auch schon-

mieber vergeffen worden; theils batte er , feit der Benrath, ein etwas gesehteres Befen ans genommen, und bie Befanntichaft mit bers bachtigen Arqueneperfonen abgebrochen. Man. Connte affo bem Unichein nach, vermuthen. Das er feine Denfungbart murflich geanbert und bels fere Grundfage angenommen hatte. Ueberbieß: mochte er fiche, gleich ben feiner Berbeprathung. porgenommen haben, in ben geiftliden Stand au treten, und fabe baber mobl ein, bag er feis nen Banbel ber Burbe biefes Orbens im vor: aus gemäß entrichten mußte. Ben to bewands. ten Umftanben toftete es feinem Bater nicht viel Mabe, ihm ben bem Bischof von London eine Diefer ernannte ihn, noch Stelle auszumirfen. in eben bemfelben Sahre, 1751, jum Bicarius bes Pfarrers ju Weft . Sam, und nun mußte er von London weg, nach Plaiftow in Gffer gieben. vielen Beyfall.

Sier fanden seine Predigten ungemein vielen Bepfall. Schon während seines Aufent halts in London hatte er sich im Boraus practisch darauf geübt, und unter andern in den so genannten Robinhuds: Gesellschaften, die Bertheltigung der christlichen Religion übernommen. Wenn zu diesem Geschäft innere Auhe der Seer le und eine gewisse Starke des Geistes erfordert werden; so war er freylich nicht hinlanglischan zu ausgerüster, denn diese Eigenschaften werden, und eben daran sehlte es ihm gar sehr. Als er in einer solchen Robinhubs. Gesellschaft einst

mit vielem Feuer von der Beruhigung in der Religion sprach, exeignere siche, daß jemand. ein paar Funken im Camin heruntersallen sahe, und darüber ausrief, der Schorstein seh in Brand gerathen. Dies brachte unsern Redner dermaßen aus der Fassung, daß er in der größe ten Angst zum Fenster lief, und im Vegriff war, sich vom zweyten Stockwerke hinabzustürzen, wenn ihn die übrigen Anwesenden nicht zum Sied daran verhindert hatten. Aus diesem Borfalle läßt sich mit vieler Wahrscheinlichkeit schließen, daß Gegenwart des Geistes, Stande haftigkeit und kühler Muth eben nicht zu seinem Eigenschaften gehörzen.

Bo habe ichon angemerte, daß Dodb eine Mann von mehr als gewöhnlichen Rabigteiten mar. Dit Gulfe berfelben hatte er fich bie Runft erwonben, feine Buborer, fo oft er wolls te, bis ju Thranen ju ruhren, ober ben andern Gelegenheiten ihre Aufmertfamteit burch einen aberaus blumenreichen Stol, durch poetifche Muss brucke, und honigfuße, fanftflieffende Borte, die er mit melobischer Stimme vortrug, an fich ju gieben. Seine Schilberungen bes Lafters mas sen lebhaft, treffend, und jum Theil nach eie gener Erfahrung gezeichnet; nicht weniger feus rig waren feine Borftellungen ber Tugenb, ber Seligfeit und ber wesentlichen Duntte ber drift lichen Religion, und fie gefielen wegen bes my fitiden Musbrucks, worin er ben Butdinfon nachahmte, vielen Buhorern um defto mehr, je

weniger fie bavon verftanben. Allein, Die Mer Maion mit Rachdruck und Rraft gur vertheibigen, abermiegende gründliche Beweife zu führen, Burg. mit Samma und mahrer apoftolifcher Berebr famteit zu predigen, bas war feine Sache nicht. Und vielleicht waren bergleichen Reben auch bief au gut fur ben Dobel gewesen, ber icon vom' blogen Wortgeprange Singeriffen wirb, wenn ber Prebiger Das Gery nur einiger Dagen ins Gviel Wahr ifts, bag ohne einen n gieben vermaa. gewiffen Grad von Enthuffasmus und Barme eine Religion nicht füglich beftehen fann, eben fo mahr, daß bus langgebehnte eistalte Rie tual der englischen Rirche, und ber baraus ent fproffene feverlich falte Dredigtton, dem wohl thatigem Gefühle von Religion , vielmehr bin: derlich als zuträglich ist.

Außer der Annehmlichteit des Vortrage, der Sprache und der Hutchinsonschen Mysist, hatte Dodk auch noch viel Empfehlendes in seit ner außerlichen Bildung. Man mußte die Welt wenig keinen, wenn man laugnen wollte, daß törperliche Schönheit von vielen Zuhöten; und fast allen Inhörerinnen, als Hauperigen schaft des geistlichen Nedners angesehen werde Dodd war ein Mann von mittler Größe, ziem lich völlig, doch nicht von starten Knochendan. Sein völliges Gesicht zeigte eine vielversprechende Stirne und eine wohlgebildere Nase, dagegei berrieth sich in den herabhangenden schwammit gen

gen Backen, und in bem verzogenen Munde viele Schwäche, die jedoch jum Theil unter bein außerlichen Schein von Gefälligkeit und Mem schenliebe verborgen blieb.

Er hatte Die Stelle eines Bicarit in Befte Sam noch nicht lange befleibet, als ber zwente ober Nachmittags: Drediger ben bortiger Riethe mit Tobe abgieng. Diese Bacang verschafte ber Gemeinde Gelegenheit, ihm einen öffentlis chen Beweis ihrer Bufriebenheit ju geben, und fie übertrug ihm die Stelle Des Berftorbenen. Raum hatte er biefe angetreten, als er ein fleis nes Wert in given Octab: Banben, Musicabl ber iconften Stellen im Shakespeare, beraus gab, aber zugleich in der Borrebe verficherte. bag er nunmehr biefe Art Studien ganglich auf Die Seite legen, und fich blog mit ben wichtis gern Bahrheiten bes Chriftenthums beichäftigen wolle; er habe bies Wert nur drucken laffen. meil es bereits vor feiner Orbination angefang gen und vollendet gewesen. Diefen Vorfat, fich gang ber Religion ju wibmen, richtete er auch wirklich mit bem größtem Gifer ins Bert. Aus Ber feinen Amtsverrichtungen, "ertfarte er bie heilige Odrift in ber Boche, in feinem eigenen Saufe, und verfaumte teine Gelegenheit, fich im Beinberge bes herrn als einen unermubeten Arbeiter zu zeigen. Daben war er von gefellie, gen und angenehmen Umgange, ohne ber Burs De feines Amts etwas ju vergeben, fo, baß feis 'Sefd. d. Rerrh. 2.25. 

ne Gemeinde nicht allein Achtung fur feine Ber-Dienfte als Prediger, fonbern auch Chrerbierung für feinen Drivat : Charafter begen mußte. Bier machte er viele nubliche Befanntichaften. und legte ben Grund zu vielen Berbinbungen, die für ihn in der Rolge zur großen Wichtigfeit wurs Dier mar er nach feinem eigenen Geftanbe nis ber Belt wirklich nublich, und warb von jes bermann geliebt, auch bachte er an biefen Ort noch oft mit Gehnfucht jurud, nachbem er ihn icon lange verlagen hatte. Bie glucklich batte er bier fenn tonnen, wenn er von Ehrsucht und Sitelfeit fren geblieben mare? Allein, ben eis nem Danne, von fo fluchtiger Gematheart. konnte iener erfte Anfall von Eifer nicht mehr als eine vorübergebenbe Site fenn, zu befrig, als daß fie batte bauern , und ju menig gegrundet, als daß fie die Religion jum mabren und einzi gen Endawed hatte haben follen; ben bem er ften Ermachen ber Leibenschaften verschwinden fie gemeinialto wieber ale ein Meteor, bag aud nicht eine Spur feines ehemaligen Dafeyns übrig läßt.

Im May 1753 marb Dobb schon nach London jurud und jum zwepeen Prediger an der Jacobs: Kirche, in dem Quartier der Stadt, welches Garlikhirde genannt wird, berufen. Er durfte seine Stelle auf dem Lande deshalb nicht aufgeben, sondern predigte, weil die Enw fernung nicht groß war, des Morgens in einer, und des Nachmittags in der andern Kirche. In April bes folgenden Jahres 1754, ward er von ber Sacobs : Rirche, ju einer eintraglichen Pfars re, als zwenter Prediger an ber Claus : Rirche, beforbert. Dunmehr mare feine Ginnahme, wenn gleich nicht überans reichlich, bennoch für einen bedachtsamen Dann binreichend gewesen: allein, er hatte noch immer zu viele Beburfniffe, und überbem noch alte Schulden. Ine wolls ten befriedigt, biefe getilgt fenn. Er verfiel alfo auf ein anderes Mittel; welches ihm febr aut gelang., Er miethete nemlich ein bequemes und wohlgelegenes Saus, nahm dafelbft junge Berren aus verschiednen großen und mobilbabene ben Kamilien, unter feine Aufficht, gab ihnen Elfc, Wohnung und Unterricht, und ließ fich dafür ein ansehnliches zahlen. Auf biese Art lebre er nicht nur in Dem aufchmachvollen Uebets finge, wozu er bon jeher geneigt gewesen war, fondern erübrigte auch so viel, daß er fich von feinen Glaubigern losmachen, und fich eine Rut-The anschaffen tonnte, um feine begden Predie ger . Stellen mit befto leichterer Dabe ju verfer ben. Bis bahin gieng alles noch gut. Allein fein öfterer Aufenthalt in London verwickeite ihn in neue Ausgaben, und brachte fo viel Berftreus ungen mit fich, bag bie erfte Sige feiner Froms migteit verrauchte, und jugleich ber Entidlug, nichts mehr mit weitlichen Schriften zu thun zu haben, gang ins Bergeffen tam. Roch in eben demfelben Sahre 1754 fchrieb er einen Romani

bie Schwestern, ober Gefchichte ber Lucia und Earoline Sanfon, Die fich einem taliden Rreunbe anvertrauet, fand aber nicht für gut, feinen Nahmen auf ben Titel ju fegen, weil ber Sinn halt eben nicht bie beften Begriffe von dem Ber, gen und ber Beurtheilungs : Rraft bes Berfaf: fers, als Drediger betrachtet, erweden tonnte. Berfchene fcblupfrige Ocenen, die nur nach bem Leben fo gezeichnet fepn tonnten, batten un geachtet bes aufferlichen morglischen Schlepers, Die fichtbarften Rennzeichen einer erhitten Ginbildungstraft, und ein fo verführerifches Colorit, baß fle bie Leibenschaften vielmehr rege als ber Bernunft untermurfig machten, mehr zur Ginne lichteit reitten, als mir Tugend anführten. nige bamahls in London fehr bekannte Derfonen, bie Beren Dobb zum Theil misfallen, jum Theil vielleicht beleibigt hatten, wurden in Dies fem Roman unbarmbergig mitgenommen. andern wird einer, ber ben auf bem Titel ange gebenen falfchen Freund vorstellt, fo fcwarz, als der Satan felbft gemabit, und juleht an ben Balgen gebracht.

Im Ganzen ift es höcht mahrscheinlich, daß die vertheilhafte Wendung', welche Dodds Giude: Umftande um diese Zeit nahmen, den Grund zu allen den Fehitritten und Lastern ger lege haben, die ihn zulest zum schrecklichsten Bepfpiel menschlicher Schwachheit machten. Beine Sitelfeis, die auf dem Dorfe geschlums mert hatte, mußte in der Hauptstadt natürli

der Beife wieder erwachen, und bie geringe Dube, Die es ihn toftete, fie ju befriedigen, brachte ihn allmablig zu allen ben Ausfchweifuns gen feiner jugendlichen Sahre gurud. tann, wenn er einmal vom rechten Beae auch nur einen Rugbreit abgewichen ift, fagen, bis hieher will ich geben, und nicht weiter? Diefe traurige Bahrheit, baß ber Lafterhafte ichwers lich ftille au ftehen weiß, fondern von Tage ju Lage verderbter wird, fobald er fich gewiffent Lieblings : Reigungen überlaßt, und fich biefe, ober iene fleine Ausschweifung, gleichsam auf Rechnung feiner anderweitigen Krommigfeit, ers laubt. Diese Wohrheit tonn nie zu oft wies berholt, ber Jugend nie ju fcharf eingepragt werben.

Se bleibt noch ungewiß, ab Nedam Dodd durch ihre eigenen Fehliritte zu den seinig gen Anlaß gegeben, oder nicht. So viel kannt man auf allem Fall voraussetzen, daß er bey sein ner Beyrath die beste Versicherung, so wohl vom ihrer Juneigung, auch von ihrer untadelichen Ausschlung, gefordert haben werde. Denn, selbst der ausschweisendse Wollistling pflegt dig Lugenden, um welche er, für seine Person, sich im geringsten nicht bewirdt, gleichwohl von seiner Sattin zu verlangen. Doch, es bedarf hier keiner so strengen Untersuchung, wer von diesem Paare, das Chegelübde zu erst gebrochen habe, Er oder Sie? Alle Umstände lassen versmuthen, daß es von bevoen Theilen wohl fast zu

tof

aleither Reit geschehen fenn muffe. Die Bei-Grenungen, in welche er fich, burch feine oftere Unweltabeit in London, verwickeln lief, ens fernten ihn febr oft von feiner grau, und biefe vielfaltige Trennung mochte fie unvermertt gleich gultig gegen einanber machen. Go balb aber Das' Reuer ber ehelichen Zartlichfeit erft in 26 nabme gerieth, fo bald verlohr auch der erlaubte Gemp allen Reig far fle, und ihre gegenfeitige Abwefenheit weranfagte und erleichterte benben ben Bang nad berbotenen Rreuben. Mar bett Munen ber Belt konnten Diele Unorbnungen woll eine Beitfang verborgen bleiben, aber fie unter fin, inuftere boch bald einet von bem andern et was genacht werden. Dobd marfte taum, bas feine geheirnen Liebeshandel feiner gran betannt marit, ale er, aus Beforgniß für fein zeitli: de Gild auf Mittel fann, fich ihrer Ben fowiegenheer zu verfichern. In biefer Berle genfrete fam thm bie Entbedung ibrer eignen Unia mene ereftich ju flatten, und nach einer furjen Erflarung, verglichen fie fich babin, bag feiner ben andern in feinem Bergnugen fidhren, viel mehr bestifflich fenn , übrigens aber bie gange Welt in beim Bahne erhalten follte; als ob fit Minfter Mittiber Gieleute maren. Bott biefent . Augenbitte an, warb Dobb ein Beuchler, bet Religion und diriftiche Lugenden nur darzu an wandte, um ins gebeim ben gröbften Bofiften Defto ficherer nachhangen ju tonnen, und ber it kjent so weit gieng, das die unschuldigfin

Stadden vor feinen Machstellungen nicht mehr scher waren. Zwar blieb, wie er zulest selbst gestanden, sein Gewissen daben nicht ganz ruhig, sondern erinnerte ihn, daß er gegen seine eigne teberzeugung hanvelte, brachte ihn vielleicht gar zur Reue über seine bisherige Ausschweisungen und ließ ihn tugendhafte Entschließungen sassen: doch, diese waren nicht dauerhafter als Worgenthau, der batb verschwindet.

Ben ber Sprafalt, bie er anwandte, feis ne Lafter ju verbergen, gelang es ihm auf bies fem fcblupfrigen Bege viele Sahre long unents becke, fort an geben. . Lindem er ins geheim feir nen Luften und Begierben freges Spiel ließ, wifte er fich bie Gunft und bas Butranen ber Bifchoffe, ber Großen und aller feiner Buborer gu erwerben. Seine englische Ueberfebung ber Sommen des Callimachus erschien 1755, nache bem er bereies, ganger funf Jahre guvor, bie Dranumeration bafur eingestrichen batte. baben befindlichen Unmertungen enthielten eine munberliche Mischung von heidnischer Mitholog gie, und Sutdinfonfden mpftifchen Ausbruden, fanben aber unter ber großen Menge von Lefern, bentisch manchen Liebhaber. In bemfelben Jahr te fing er auch an, einen Theil feiner Drebigs ten bruden ju laffen, bie mit eben bem Benfall, gelefen wurden, womit fie guber maren angehot net worben. Biernachft gab er verschiebenenaben barchgehende mittelmäßige Gedichte heraus, Die er auf feinen Sommerreifen zu verfertigen pflese

te. Diese Sommerreisen gehören in England, mit zur Mode. Mer es nehmlich nur einiger Maaßen aussühren kann, der pflegt, in der bessen Jahrezeit nach einem oder den andern Sees hafen, oder auch ins Bad zu gehen. Herr Dodd aber war viel zu sehr nach der Welt, um alsdenn zurück zu bleiben. Er muste, wie er zu sagen pflegte, "seine Lebensgeister erfrischen," die durch so mancherlen Arbeiten, frenitch wohl erschöpft kenn mochten. Er war also den Soms mer über mehrentheils in Southhampton, Margate, Bristol, Matsoch u. d. gl.: Orten anzus tressen.

Seine Politik rieth ihm an, fich auch ben Hofe angenehm ju machen; dies gelang ihm unster andern baburch, daß er 1.758, (als die flotz te mit einer Menge Landtruppen an Bord, nach der Französischen Kufte gegangen war), im Ton eines achten Royalisten, "über die Pflicht des Bolts predigte zu der Zeit, wenn das heer wies der den Keind ausgezogen ift."

In eben dem Jahre ward, unter dem Nahr men des Magdalenen i Hofpitals, ein mildes Institut für liederliche Frauenspersonen errichtet, die von dieser häßlichen Lebensart abiassen und eine besere ergreisen wollten. Der thätige Eisfer, mit welchem sich Dodd dieser Stiftung au nahm, machte ihm einen großen Nahmen. Es sey dahin gestellt, ob Ettelkeit und Heucheley, oder ob wahres, mitleibiges Gefühl und Liebe

aur Religion und gur Menfchheit bie Bewege arunde feiner Theilnehmung maren? Bu verhim bern . daß es in einer fo großen Stadt als Lons bon , aar feine entehrte offentliche Beibeperfor nen und feine liederlichen Saufer geben follte. -wurde in unferm Sabrhundert, wo augellofe Wolluft und Sinnlichkeit herrichen, nicht nur unmöglich, fondern vielleicht gar gefährlich fenn. Es war also zuträglicher und ficherer, bag man auf ein Mittel bachte, woburch weniaftens eine beträchtliche Ungahl biefer unglücklichen vom auß ferften Glende gerettet und vielleicht zur Tugend aurud geführet merben tonnte, ehe fie in ben / Strafen, por Bunger und Ralte, haufenweiße umfamen, wie bies taglich ber Rall zu fenn pflege sec und jum Theil noch jest geschiehet. babin hatte man diefe gefallenen Rreaturen mit Berachtung und Abichen, ohne bas geringfe Meitleid angesehn, als so fie gleichsam gar nicht gum menfchlichen Gefchlecht gehörten, ober auf jene allgemeine Menschenliebe, die bas Band Der Gefellschaft und ber ebelfte Bug in unfrer gangen Ratur ift, gar nicht mehr Ansbruch mas chen burften. Gleichwohl hatte ihre Ungahl mit jebem Jahre jugenommen, und Die Beifpier le biefes Lafters maren endlich fo haufig und aufs fallend geworden, daß perichiedene Ochriftsteller Das Dublitum offentlich auffoberten, bem Ues bel abzuhelfen, ober es wenigstens zu minbern. Ben allebem blieb man noch lange unthatig, weil miemand bas Ansehen haben mollte, als fey er

geneint, bem Lafter bie Sand zu biegen. Enblits machte win angelebener Raufmann, Berr Ros bert Dingley, im Sahr 1758. einen Dlan bes tannt, wie ein foldes Unternehmen, vermittelf einer Subscription am leichteften auszuführen fen. Bu biefer trug er aus feinen eigenen Dis teln ein ansehnliches beb, und schon am loten Mug. beffelben gabres, mar bie Sache fo wett gebieben, bag bas bagu gemiethere Gebaube ges ofnet und , jum Unfang, acht Beibeperfonen Darinn aufgenommen werben tonnten. Folge hat die Direction außerhalb ber Stabt. jemfeit ber Themfe, ein bequemeres und größes res Saus aus ihren eignen Mitteln auffahren laffen. Die Summe ber jahrlichen Ginnahme und ber frenwilligen Bentrage belauft fich, volk Anfange ber Stiftung bis jum Enbe bes Safe res 1775, auf 70374 Pfund Sterling; bavon find 67154 Pfund Sterling ausgegeben wor! ben, mithin noch ein Ueberfchuß von 3000 Dfund Sterling geblieben. Bahrend biefer 17 Jahre find 1637 folder ungludlichen entehrten Beibspersonen aufgenommen worden, barunter manche taum vierzehn Sahr alt, und fehr viele als die erbarmfichften Opfer ausgearteter Beiden finaften, von Dangel, Rummer, Krantbeit und bem ichrecklichften Glenbe faft gang vernitfe Mehr als bie Balfte, nehmlich tet waren. 943, find, burd bie von ben Borfiebern biefet Stiftung angewandten Bemuhungen, mit ihren Bermandten wiederum ausgesöhnt und von den

Elben: aufreitommen, ober als Dienfinkabe be amen Samilien, ober ben ehrlichen Sandwertes leuten als Arbeiterinnen untergebracht worben. Bier und viergia find mabnwisig befunden, und als unbeilbare ins Lucas: Sofpkal, ober in bis Memenhaufer ber Rirchfpiele, worinn fie an Baus fe gehörten, geschickt morben. Dren und viere sig find gestorben, und 204 auf ihr eignes Anc inden, und in der mahricheinlichen Muchmage bung, daß fie in ber Rolge nuelliche und gludlis che Mitglieber bes Staats bleiben murben, ents laffen worden. Dagegen aber hat man 255 leblechter Aufführung, besonders Unverträgliche feits wegen, fortjagen und ihrem Glenbe von neuem überlaffen muffen. ? Zwen und funfpig, bie in besondere Rrantenhaufer geschickt worden, um geheilt zu werben, find nie zurückgetommen und vermuthlich in der Eur aefforben. gungen Angahl ber 1637, bleiben noch feche unb neunzig, und fo viel waren beum Schluß ber Rechnung im Jahr 1775 in bem Magbalenens Bowitale noch wurflich vorhanden dewefen. ' Ges comoartig giebt es etliche bundert Derfonen, die entweber fabrlich zu biefer Stiftung bebtragen, ober ein für allemabl ein ansehnliches batzu bers. gegeben baben. Bet 20 Guineen identt, wird auf Reitlebens einer von ben Directoren bes Sos fpitals; aus diefen wird fahrlich ein Drafibent, feche Bice : Brafibenten , ein Rammerer und ein engerer Ausschuß gewählt. Die Mitgleiber diefes lettern tommen wochentlich zusammen,

um über bas Gange bie nothigen Andronimgen au machen, auch nehmen fie am erften Donners fage, jedes Monats, die Bittschriften folder Derfonen an, welche aufgenommen zu merben Che aber die Aufnahme gefchiebet; wunschen. muß eine Barterin ober, erforderlichen Ralle, auch ein Bundarat von ben Gefundheits : 11ms ftanben' biefer Leute Erfundigung einziehn. Sonft gehoren ein Mebicus, amen Bunbarate. amen Upotheter, ein Capellan, eine Matrone mit ihren zwey Gehulfinnen, verschiebene Mar: terinnen und Dagbe zu diesem hospital. Die Rranten werden in befondere Bimmer gebracht. Die Gefunden aber zum Bafchen und Reinigen. imgleichen ju allerhand anderer Krauensarbeft angehalten Bie tragen alle einerlen Rleibung, bie ihnen jedoch, wenn fie aus dem Bofvitel weatommen, nicht mit gegeben wird, bamit nies mand fie baran ertennen moge. Bofern bie Eltern, Angehörigen und Freunde fie alsbann nicht fleiben, fo werden fie von Seiten ber Stiff: tung mit leinem vollståndigen Unjuge verforgt. Die Entlaffung geschieht, entweder wenn bie Eltern ober Bermandten ben dem hofpital barum ansuchen, (bod) muß bas Dabden barein wie ligen, fo wie jene, bes vorigen nicht mehr gu ge: benfen, versprechen muffen), ober, wenn eine ehrbare Kamilie eine Dago verlangt. und bie Matrone ober Auffeherinn biefer gebefferten Madden eins barzu empfehlen tann, moben es

aber allemahl mit auf die Einwilligung des Madi chens ankommt.

Berr Dobb mar befannter Dagen einer ber erften und eifrigften Beforberer btefer Stife zung. Er feste jum Bortheil berfelben perfchies bene gute Schriften auf, und beantwortete alle Ginwurfe, bie in den Beitungen dagegen ger Urberdieß predigte er auch alle macht wurden. Sonntage, bes Radmittags, in ber Rapelle biefes Sospitals, und gog vermittelft feiner aufs ferordentlichen Dopularitat eine Menge von ans gefebenen und jum Theil beguterten Buhorern In diefer Capelle wurden bie Gibe siemlich boch angeschlagen. Wer herrn Dobb beren wollte, ber mußte fich ben Dreis gefallen lasten. Es murben auch ju jeber Dredigt eine gewiffe Ungabl Beiden ober Billete gebruckt und. einzeln, zu woch hoheren Preisen, vertauft. Diefe Berfugung brachte bem Spfpitale fo viel' Selb ein, bag bie Directoren herrn Dobb ein Jahrgelb von Sundert Pfund Sterfing bewillis gen tonnten, und noch immer großen Ueberschuß daben hatten.

Ungefehr um biese Zeit verließ er bie huts hinsonschen Grundsate, benen er so lange ges solgt war, und nahm ein vernünftigeres Spstem an. Seit 1759 gab er eine Monatsschrift uns ter dem Titel: Das driftliche Magazin hers aus; allein daß er Berkasser dieses Werkes war, erfuhr man erst mehrere Juhre nachher, durch den Berleger. Bon dieser Werheimlichung wuß

se er einen guten Gebrande ju machen," indem er feine Dredigten und andere die Religion bes meffende Schriften baritin beurtheilte, und, mie man wohl benten tann, alles, was aus feiner Reber gefloffen war, bis an ben himmel erhob. Diefe periodifche Schrift bielt fic bis 1767. Der Bifchof von St. David im Rurftenthum Ballis hatte 1759, ehe er fein Bisthum ber tam, ein Buch über bie Lauftchteit in ber Reits eton (indifference in Religion inexculable) geichrieben. Auf biefes verfertigte Dobb ein fleis nes Gebicht, morinn er bem Berfaffer viele Lobe forliche gab. Dies fometheite ber Gigenliebe bes Bitchofs, ber fouft ein gang auter Dann mar, fo fehr, daß er ihn ju feinem Canellan er: nannte, und ihm 1763 eine Drabende in Bred: nock verschafte.

Dobd hatte nummehr ein peichlichet And kummen; aber seine Prachtliebe, und sein Auft wand stieg auch in der Maße, als seine Gläcke Umstände sich verbesseren. Die Fruchtbarkeit stimstände sich verbesseren. Die Fruchtbarkeit stimstände sich verbesseren. Die Fruchtbarkeit stimstände sich Gutherzigkeit der Verleger und der Beyfall des Publici, den er einmal für sich hatte, waren Quellen, zu benem er sleißig seine Zuslucht nahm. So gab er im Jahr 1762. eine leichte Ertlärung von Miltons Poessen ans, ließ anch im solgenden Jahr seine Betrachtungen über den Tod, die zuvor sückweise im drift lichen Wagagin heraus gedenwen weren, von nonen in einen Band zusammen drussen, um,

wie fich die Londner Recensenten baruber erflar, ten, ben getrenen Unterthanen Gr. Großbr. Das iefigt, permittelft allerlen ichenklicher Beariffen poin Tode und furchtbarer Schilberungen ber emigen Berdammniß "Furcht einzujagen." Sabr 1765 fieng er an, einen Commentar über die Bibel ju fchreiben, ber heftweise gedruckt murbe und 1770 in brey bicken Folianten au Stande fain. Auf Empfehlung feines Datrons, des Bifchofe von St. David, hatte ihn ber Graf Chefterfield, bereits im Jahr 1763, mit 200 Pfund Sterlings Gehalt jum Lehrer und Sofmeifter feines adoptirten Sohns, Philipp Stanhope gemacht und erlaubt, bag er nebens ber noch zwey andere junge Leute unter feine Aufficht nehmen burfte. Geine übrien Freun: be arbeiteten indeffen baran, ihm ju einer Sofe prediger: Stelle, beren acht und vierzig find, ju verhelfen, welches ihnen auch 1765 gelang. 3m folgenden Sahr beforgte er eine neue Ausgabe von lockens Common place book to the boly Bible, in 4. und lies fich in Cambridge ben Doctortitel geben.

Bey einem so reichlichen Zusluß von Einnahme verlegte er seinen Wohnsis aus Wests Dam nach London, und bezog daselbst ein abger legenes Haus. Um auch den landlichen Aufents halt nicht ganz zu vermissen, schafte er sich in einer Entsernung von etlichen englischen Meislen, ein Landhaus an. Das Gluck bescherte Erh, b. Rarrb, 2 22. ibm um biefe Beit, in ber Lotterie, einen Ge winnft von Taufend Dfund Sterling. Rur die: fes Geld ließ er fich, unweit bem fogenannten Dallaft ber Ronigin, eine eigene Capelle bauen, legte hierauf feine Stelle als zweyter Prediger an ber Olars: Rirche nieder, und predigte mech: felsweise in feiner neuen Cavelle und in einer ans bern, die er mit einem gewiffen Doctor Eruß: ler gemeinschaftlich gemiethet hatte. Weil gern ein jeder ben berühmten Dr. Dodd horen woll te. To waren in turzer Zeit alle Stuhle in ben ben Capellen befest, und bie Intereffenten, Dodb und Trufler, loften ein ansehnliches Gelb baraus. Dergleichen Capellen giebt es in Lom bon febr viele; es wird nehmlich in England alles, Die Gelehrsamteit nicht ausgeschloffen, handwerksmäßig und nur in so fern es Brob Schaft, getrieben. Wer also Talente zum pres bigen hat, ber fann fein Bermogen nicht beffet anwenden, als bag er fich ein eigenes Berfamm: lungs : Baus tauft, um bernach die Stuble ober Sige vermiethen ju tonnen. Eben fo giebt es auch Baumeister, Die alle Jahr mehrere folde fleine Capellen auf Opeculation bauen, und fie alsbenn jungen hofnungsvollen Theologen miethe weiße, ober wie fie fonft Sandelseinig werden tonnen, überlaffen.

Im Jahr 1767 gab Dobb eine vollstandige Sammlung aller feiner Gedichte, imgleit. den eine Predigt heraus, worinn er die Einimspfung der Blattern empfahl. Im Juhr 1769

überfette er bie Dredigten bes berühmten Raffillon , von den Pflichten der Großen , und eige nete fie bem Pringen von Ballis gu; auch ließ er fich, burch ben allgemeinen Benfall, ben Kordpce's Predigten für junge Rrauenzimmer gefunden hatten, ju einer abnlichen Sammlung von Predigten fur Junglinge bewegen, die, mir einer Bufdrife an feine Boglinge verfeben, im Jahre 1771, in bren Duodeg: Banden an bas Licht trat. Ungeachtet es ihm auf folche Art teinesweges an Mitteln fehlte fich Ginnahme mi verschaffen; und er auch wurtlich, theils von feinen Rapellen, theils von feiner Denfions : Uns ftalt und bem Debenverdienft als Schriftfteller, eine ziemliche Gumme ziehen mußte; fo wollte doch das alles zu einer fo fehr verschwenderischen Lebensart, an welche er fich von je ber gewohnt batte, nicht hinreichen. Seine Gonner und Kraunde, von denen er eine balbige und reichlie che Berforgung erwartete, mochten es ihm zu lange maden; er hielt es alfo fur bas ficherfte, fich im Jahre' 1772, für fein eigenes Geld die Pfarre Bodliffe in Buding : hamfdire, gut taufen, die Sundert und fechzig Dfund jahrlis den Gehalts einbrachte. Diefe Pfrande tam ihm um befte mehr ju Statten, weil ber por guglichfte feiner Untergebenen, ber junge Stanhope, fich gerade bamable von ihm trennte, und nach Leipzig auf die Univerfitat giena. Roch in bemfelben Sahre gab Dobb eine Predigt beraus, . Æ 2

morinn er zu beweisen gedachte, daß haufige Le: Beneftrafen mit ben achten Grundfagen der Gereck tigfeit, Staatellugheit und Religion nicht befieben Rreplich find die Lebensftrafen nitgends bauffger, ale in England, benn felten vergebt in London eine Boche, ohne etliche Sinrichtungen. Man hat aber bepbes, fur und wider biefen Begenstand, bereits mit fo vieler Ginficht und Grundlichteit geschrieben, bag Dodde Meynung und Beweife, weber neu, noch wichtig ausfallen fonnten. Gemeinnütziger und ruhmitcher ma ren bie Bemuhungen, welche er anwandte, ei ne Gefellichaft mohlthatiger Derfonen, jufam menzubringen, die fich ein ordentliches Gefcaft baraus machen follten, Leute, bie fleiner Ochub ben wegen gefangen figen, aus bem Berhafte Befannter Magen gehet man, in loszukaufen. fregen Staaten, mit ben Schulonern mehren: theile fehr ftrenge um. In Athen ward ber Schulbner ein Sclave feines Glaubigers; in England Berliehrt er feine grepheit auf eine an bere Art. Wenn er nehmlich nur über zwer Dfund Sterling fculbig ift, fo tann man ibn ins Sefangniß fegen laffen, wo er jum offenba ren Nachtheil bes Staats, feiner Familie unb felbft bes Glaubigers, in trager Unthatigfeit ichmachten muß. Um ber Strenge biefes Befer Bes, weniaftens einiger Daffen und obne Rade theil des Staats, abzuhelfen, forberte Dodd, ber als Burger ftete unermudet und werfthatig barauf bedacht mar, feinen leibenden Rebenmen

iden au Bulle au fommen, bie Milbthatigfeit ber Datrioten auf. Rreplich tonnte fich biefe Bulfe nicht ohne Unterschied auf alle Schuldner erftreden, benn wo batte in bem Rall fur fo viele unüberlegte ober muthwillige Berichwender alles Beld bertommen follen ? Der Endamed feis ner Stiftung gieng vielmehr lediglich auf bie Beftenung folder Ungludlichen, die unter bem Drud eines fühllofen Glaubigers feufzen muffen, inden eine Rleiniafeit hinreichen murbe, fie in Rrepheit ju feben, und ihnen nebft ben ihrigen wiederum fortaubelfen. Den erften Gedanten au einer folden Anftalt hatte er bereits im geift lichen Magazin geaußert, und ba fich gleich vers Schiedene bemittelte Perfonen ju Gelbbeptragen erboten; fo ließ er fie an einen befondern Orte zusammentommen, predigte por ihnen über dies fen Gegenstand und gab endlich ihrem auten Billen eine bestimmte Korm und Richtung. Mit eben fo ruhmlichen Gifer machte er, in einer öffentlichen Predigt, den Dlan an, einer allges meinen Berforgung für Blinde befannt, ben ein anderer Prediger, Damens Satherington, bers nachmable meiter ausbildete und wurflich zu Moch in bemfelben Jahr Stande brachte. 1772 begegnete es ibm, bag er auf der Lands ftrage von einem Strafenrauber angefallen ward, welches in England eben nichts feltnes ift. Diefer Reri aber gieng, weiter als Leute feines Sandwerts fonft ju geben pflegen ; er fcog nehm: lich mit einer Diftole in die Rutsche, beschädigte

boch jum Glud niemand. Weil nun nicht wer, nig Aufhebens von diesem Vorfall gemacht wurs be, so ward ber Thater balb nachher ausgesputt, eingezogen und auf Dr. Dodds Zeugniß, jum Strange verurtheilt.

Sm Jahr 1773 farb bet Graf Chefters field, und hinterließ feinen Titel und feine Ga: ter bem jungen Stanhope, ber nun von Leipzig nad Genf g eng wund bafelbft feinen ehemahlis gen Lehrer, Dr. Dobb ju feinem Capellan ers Diefer hatte fich bisher, als ein ger fchickter, bedachtsamer Beuchler, überall nur in einem vortheilhaften Lichte zu zeigen, und feine Ausschweifungen, wenigstens vor der Belt, ges heim au halten gewußt. Es fen, daß er fich fest feinen Meigungen mit weniger Worfichtigfeit überlaffen, ober, bag man jufalliger Weife ets was von feinem mahren Charafter entbeckt has ben mochte; genug, man fleng in verfchiebenen Monatefdriften an, Anetdoten von feinem Dri bat : Leben befannt ju machen , die nichts wenis ger als vortheilhaft für ihn, und größtentheils nur gu febr gegrundet maren. Gleichwohl blieb . bas große Dublicum noch immer für ihn einges nommen, und febien auf biefe tleine Erzählungen In feinen Dres nicht im minbeften zu achten. bigten hatte er, nach wie vor, ben ftartften Bus lauf, und jebermann fah in ihm nur ben Dann, der durch geschäftige Fürforge für feine Reben menschen ruhmlich ins Auge fiel, und in biefem Betracht, auch wurtlich Achtung verdiente.

Gelbft gegen feine offenbarften Rebler, gegen feis ne Gitelteit und Berichwendung, blieb man blind, ungeachtet die letteren augenscheinlich zus nahmen. Unftatt, daß er bisher, ben Some mer über, wenigstens nur in England herum ges reiset war, fieng er jest gar an, biefe Luftreisen bis nach Kranfreich auszudehnen. Dergleichen Unbesonnenheiten gerrutteten feine Rinangen vols Lends, jumahl da feine Capellen nicht so viel sinbrachten, als er fich anfanglich bavon verspros den hatte, und bie Beforberung, welche er von feinen Gennern erwartete, ebenfalls etwas lans ge ausblieb. In biefer verzweifelten Lage mags te er einen Schritt, ber in Unsehung feines mabren Charafters bem Dublicum an erft bie Augen ofnete, und ihm viele feiner, vorigen Uns hanger entrog. Bie ein Dann von fo biel Gins fichten feihen guten Auf fo blindlings aufs Spiel fegen tounte, als in diefem Fall, wo es fo leicht war, die Kolge voraus ju feben, das ift in ber That unbegreiflich. Bey Erledigung einer fehr eintraglichen Pfarre, bie ber Groffangler von England ju vergeben hatte, ward nehmlich ber Gemahlin diefes Cords, ein Brief ohne Unter: fchrift jugeftellt, barinn man ihr bren taufenb Dfund Sterling jum Geschent anbot, falls Dr. Dobb bie Stelle befame. Als bie Schriftzuge: genau untersucht, und mit andern verglichen, murben, ergab fich, bag, wenn gleich ber Brief nicht von ihm felbft geschrieben worben, er mit bem Inhalt beffelben, boch gang'wohl befannt

fenn muffe. Diefe Entbedung feste ihn in nicht geringe Berlegenheit; er fabe jest auf einmahl ble Unbefonnenheit und ichlechte Gintleibung feir nes armfeligen Runfigrifs ein, und wollte es versuchen, fich ju rechtfertigen. Allein bie Ber theibigung war jum Unglud fo abel ausgebacht, baß fie feinen nieberträchtigen Charafter nur noch mehr verrieth. Man fagt, er habe bamafie feiner Frau Die gange Erfindung bepgemeffen, und betheuert, bag alles ohne fein Biffen und Bil: len geschehen fen. Doch, auch biefe Berficher rung fand nirgends Glauben. Der Rangler legte vielmehr bem Ronige ben Brief vor, und Dobb ward bafur aus ber Sahl ber Bofprebiger Dies war noch bie geringfte weggeftrichen: Strafe; allenthalben erichienen Satyren und Unflagen im Druck, fo, bag er fich genothiget fahe, folgenden, an einen Zeitungsperfaffer ger richteten Brief, in ein offentliches Blatt einrut den zu laffen.

## "Mein Berr !

"Erlauben Sie, daß ich in ihrer Zeitung "ein gerechtes Publicum ernstlich ersuchen barf, "mit feinem Urtheil in Betracht meiner noch zur "rück zu halten. Ich habe allerhand Unistände "gegen mich, und für meine Unschuld nichts "benn negarive Beweise anzuführen. Ich fann "mich nehmlich vor der Hand blos barauf berus, sein, daß ich mein bisheriges Leben durchaus zum Nugen des Publici ungewendet, und mei

"ne Ants: Pflichten unsträssich und treu ausger "übt habe. Die Welt wird frenlich sinden, daß dert "gleichen Vertheidigungen, gegen den Strom von "Geschimpfungen und Stichelenen, der seit kurs "dem auf mich hergestürzt ist, nur einen schwarzichen Damm ausmachen; allein ich hoffe, daß "bald eine Zeit kommen wird, wo ich diese Sarzien, und jeden üblen Einbruck von einer Handinglung auslöschen werde, wodurch eine hohe "Derson mit Recht erzürnt worden und ein soll "ches Unglück über mich ergangen ist. Sich bin "u. f. w.

ben 10 gebr. 1774.

Wilhelm Dobb.

Es ift mohl nicht nothig, angumerten, bas biefe Beit, worauf er sich beruft, nie getommen ift. Er befümmerte fich auch weiter nicht um den Erfolg, fondern eilte nach Genf, um fic bafeibst von feinem Boglinge, bem nunmehrigen Grafen Chefterfield, eine andere reiche Prebis ger : Stelle auszubitten , die in Budinghamfnis re so eben erledigt war, und die er auch ohne Schwierigfeit erhielt. Mußer biefem Unliegen hatte er noch eine andere Urfache, bie Deife ju unternehmen. In gewiffen gallen nemlich, macht jeder Bersuch fich zu entschuldigen, bas . Uebel nur arger, und ba fein Brief gerade' biefe Birfung hervorbrachte; fo hielt ers für bas ber fe, fich eine Beitlang gu entfernen, bis bie

Stadt von etwas anbern ju reben hatte. 3mar waren die beiffenden Dasquillen nicht sowohl ges gen bie Miebertrachtigfeit feines ausgeführten Streiche felbft gerichtet, weil in England Die Bestechungen fo allgemein find, daß man fie taum noch für ftrafbar halt; fondern man fpots tete feiner nur beshalb, baf er es nicht beffer eins aufabeln gewußt; fo, wie in Sparta ber Diebs ftahl blog beehalb, weil er mislungen war, mit Schimpf und Schande bestraft marb. Reinde machten fic biefen Borfall zu Mute, ibr re Rache gegen thn auszulaffen. Sie waren boshaft genug, ihn mit feinen eigenen Borten zu ftrafen, umb bas, mat er ehemahls von Sterne's Dredigten geurtheilt hatte, auf ibn feibst anzuwenden. Er hatte von diesem launis am, uub empfindfamen Schriftfieller gefagt: "Bir erftaunen, bag ein Mann folde eble Ga "banten von ber Ranzel berfagen, und bennoch "fo ein Leben führen tonne !" 3m Grunde-war re es Porices gutem Rufe allerbings zuträglich gewesen, wenn er fich, weber im Gesprache, noch in Schriften, gewiffe fcmugige Amenben tigfeiten erlaubt, fonbern fein bedacht hatte, bag nicht jedermann die Entschuldigung gelten laffe: Lasciva nobis pagina, vita proba est. bie empfindlichste Zuchrigung, welche Dobb aber fich ergeben laffen mußte, beftand barinn, daß fein Sandel mit bem Rangler aufs Theater ger bracht, und bem Sohngelachter bes gangen Dube ligums Preis gegeben ward. Repte, ber Em

glische Aristophanes, ein Mann von dusserst verstern Sitten, und schlechten Grundsagen, hat wenigstens als dramatischer Autor manches Gute gestiftet, in so fern er die Laster seiner Zeitges noffen, vhne Ansehen der Person auf der Buhne herum zu nehmen pflegte. Das Stück, zu wels chem Dodd den Gegenstand abgeben mußte, ers schien unter dem Jitel: the Cozeners, die Gaus "ner." Seine Frau kam darin unter dem Nasmen der Frau Simonia (Mrs. Simony,) vor, und nicht nur dieses Laster, sondern auch die Eis etesseit ihres Gatten wurde mit ächter komischer Laune durchgenommen.

On nachtheilig biefe bffentliche Befchims . pfungen dem guten Ramen bes Dr. Dobb bats ten werben tonnen; fo wenig Ginbrud machten fie aleich wohl auf das Publicum. Er hatte . fich auch noch bamahls aus feinen Schulben rett sen, mithin in aller Abficht ben Ghren bleiben .. tonnen, wenn er nur aufs Land gezogen und ben bem iconen Ertrag feiner Pfrunde, die ichrlich 800 Pfund einbrachte, etwas oconomis fcher zu Berte gegangen mare. Allein, London batte für ihn unwiderstehliche Reite, und er war nun überhaupt ichon zu tief in bie Sinnlich: teit versunten, als daß die Stimme ber Bers nunft und Lugend noch etwas über ihn vermöcht barte! Um Belt : Rlugheit baite er fich nie bes ; fummert, Sparsamteit nie anders als bem Dahs men nach gefannt, fonbern von je ber mehr ausgegeben als eingenommen. Bev einer folden

Wirthschaft mußten seine hantichen Umftande räglich zerratteter werben, so, baß er für feine eigene Derson beshalb oft in wärkliche Verlegem heit gerieth. Bur Einschränkung, dem einzb gen dauerhaften Nettungsmittel, bas ihm übrig blieb, besaß er nicht Verläugnung genug, sow bern war schon zufrieden, wenn zur Zeit ber Nort, nur für den gegenwärtigen Augenblick Rath geschaft wurde. Bey diesem Nathschaffen mußten aber seine Ehre und Gewissen, nicht seb ten ins Gebrange kommen.

Daß Schwache und Reigung gegen bas Lafter, mit murklichem Triebe und Thatigkeit jum Guten, in feltsamer Gemeinschaft neben einander wohnen tonnen, bavon gab Dobb ein auffallendes Benfpiel, in fo fern fein Erfer als lerhand mobithatiae Stiftungen au beforbern, ben allen feinen Ausschweifungen unveranbert berfetbe blieb, ja fast immer mehr zunahm, je mehr ber Ausbruch feines Ralles heraunabete. Unter anbern ruhmlichen Bemuhungen prebigte er auch, ju verschiedenen Dahlen, vor ber Ge fellichaft, welche fich die Rettung ber im Baffer Berungludten angelegen fenn lagt. 1776 fundigte er, (vermuthlich wieber um fic aus einer ober ber anbern hauslichen Berlegen heit zu gieben), ein Bert in zwen Quartbanden an, bas unter bem Titel: "Freymaurerey," et ne allgemeine Geschichte ber Cultur enthalten, ben Urfprung und Rortgang ber Runfte, Bif fenfchaften, Gefete und Religionen zeigen, und

Die Lebensbeschreibungen folder Weisen, Dhilor forhen, mertwurdiger Danner und Freymaurer einschließen follte, die jur Cultur und Musbile Bung bes menfchlichen Geschlechte etwas bengetrar gen haben. Die Untingiaung mar unterm Iften Aug. ausgestellt, und bie Dranumeration auf zwen Guinden (12 Thir.) festgefest fie nicht fo viel eingetragen als er vermuthet hats te, ober ob ein unerbittlicher Glaubiger ihn um Diefe Zeit gebruckt habe, weiß man nicht; bas aber ift betannt, des er bamable ben Graf Chefterfield, um eine Benbuffe an Gelbe ane fprad, und daß diefer ihm auch, aus Ertennt lichteit fur feine ehemaligen Dienste, eine bes tradtliche Summe ichentte. Allein, fatt feis ne Glaubiger bamit ju befriedigen, gieng er jum britten Dahlenach granfreich, und erfchien ben bem Pferbe : Rennen, welches ju Paris, auf der Ebene bes Sablons, gehalten wurde, in einem vierspannigen Phaeton. Der Graf, ber fich ebenfalls bahin verfügt hatte, mar erstaunt, den Mann, den er in ber bringenften Roth ge-- glaubt hatte, hier in einem glanzenden Dodes Heide, mit Degen und Baarbeutel, angutreffen, und mit noch größerer Bermunderung fahe er, ihn fein Gelb ju allerley verwegnen Wetten ans wenden. Die Rolgen einer fo unverantwortlie den Berichwendung konnten nicht lange ausbleis ben, ob er gleich allerhand Runftgriffe anwands te, feinem Credit eine Rrift nach ber andern ju verschaffen. Go nahm er 2 B. in Daris vers

ichiebne Rupferstedjer an, die ihm ju einer neuen Ausgabe feiner Schonheiten bes Shatefbeare (Beauties of Shakespeare) practige Rupfer vers fertigen follten. In London hingegen ließ er fich mit Buchhandlern in Unterhandlung ein. um zu biefer Unternehmung Borfchuß und Rau: fer zu bekommen. Endlich vereinigte er fich auch mit Berrn Belly (einem Manne, der nicht ohs ne Gefchmack, aber gerade in eben fo miglichen Umftanden mar, als er felbft) um eine nene Reis tung ju fcbreiben, Die fich unter ben ungablichen Producten diefer Art womit Conden überfchwemmt iff als die schwärzeste Chronique scandaleuse auszeichnete, und eben beshalb von ben Berler gern fehr reichlich bezahlt wurde. Doch, alle biefe Bemuhungen tamen nunmehr ju fodt. Seine Schulben waren fo betrachtlich, und fein Erebit fo fchlecht, baß er es nicht mehr wagen burfte, in der Boche auszügehen, aus Kurcht, feine Glaubiger mochten ihn feftfeten laffen. Dur Sonntage tonnte er bas Saus verlaffen, und in feinen Capellen predigen. Ben biefen perameifelten Umftanben, fann er auf Mittel, fich von fo brudenben Sorgen mit einem Dabi Unftatt aber bas Uebel in ber le ju befreven. Burgel anzugreifen , blieb er , wie bisher, auch Diesmahl wieber, ben einer blos palliativen Rur Der Bertauf feiner ansehnlichen Biblio thet ware allein hinreichend gewesen, ibn, wo nicht vollig, doch größtentheils außer Ochulben au feben. Diefen Schritt wollte ihn aber feine

Gitelfeit nicht thun laffen. Ein ehrlicher Mann Darf nicht errothen, wenn Unglucksfalle ibn amingen, ju Befriedigung feines Dachbarn, Baab und Guth ju verauffern; ber Berichwen: ber hingegen muß fich furchten, bag fein unbes fonnener Chraeik alebann befannt und durch Spott und Berachtung bestraft merbe. fer vermennten Ochande ju entgeben, gefchah es ohne Zweifel, daß Dr. Dodd auf ben unfeligen Sedanten verfiel, eine Summe Gelbes auf feit nes Bohlthaters, des Lord Chefterfields, Dahr men zu negotiiren, und zu feinem Ungluck, ger Iana ber Streich anfanglich nur gar ju mohl. Er feste am 4ten Febr. eine erdichtete Rentens Berichreibung auf, vermittelft welcher fich ber Graf Chefterfield anheifdig machte, bemienigen, der ihm die Summe von vier taufend und zweb hundert Pfund Sterling vorftreden wollte, fo lange er (ber Graf) leben murbe, jahrlich fieben bundert Pfund Sterling ju gablen, und die eri fte vierteljahrige Zahlung am 4ten Dan ju leis ften, midrigenfalls aber bas boppelte ber porges fredten Gumme, nehmlich acht taufend, viers bundert Pfund verschuldet ju haben. Minter dies fes faliche Document feste Dobb bes Grafen Chefterfield, Dahmen, den er genau nachzughe men wußte, drudte ein Giegel baben und une terfcrieb feinen eigenen Dahmen, ale Beuge bes gangen Borgangs. Sierauf ließ er einen gewiff fen Madler, Ludwig Robertfon, rufen, eri gabite bemfelben, bas ber Graf Chefterfield gu

einer unvermutheten Ausgabe Gelb brauche, unt ibm, als feinem ehemaligen Sofmeifter, Die bar ju erforderliche Schuldverschreibung eingehan bigt habe; er, herr Robertson, mochte fic porlaufig erfundigen, ob, und mo fie, gegen baeres Belb, unterzubringen fen, auch mochte er, gleich ihm, bas Inftrument, als Zeuge eben falls unterschrieben. Dies that Robertson ohne alles Bebenten , weil er fich gegen Dobbs Ebr: lichfeit, nicht ben entfernteften Ameifel erlaubte. Rachdem der gute Robertfon ben verschiedenen Rauffeuten abschlägige Untwort betommen hatte, gerieth er zu einem reichen Geldwechsler, Beip rich Rletcher, ber fich ertlarte, bag er nicht ab geneigt mare, ben Sandel einzugehen, nur muß te bie Ausfertigung und Unterzeichnung ber Ber Schreibung in Gegenwart feines Procurators ge fchehen. Diefe Bedingung tonnte Dobd nicht au laffen ;-baher fellte er bem Dadeler por, baf ber Graf ein folches Mistrauen febr übel auf nehmen murde, daß die Ausfertigung in aller Rorm geschehen fen, und baß es baben fchlechter bings fein Bewenden haben muffe, Dies ließ fich Fletder endlich gefallen, und verlangte nut Sicherheits wegen, ein fchriftliches Zeugniß von bem Grafen Chefterfield, worin biefer betennen follte, daß er eine folche Berfchreibung ausgefiellt und herrn Robertson aufgetragen babe, fie ju verhandeln. Robertfon entwarf fogleich einen Auffat ber bies befagte, und banbigte ibn bem Dr.

Dr. Dobb ein . um ben Grafen zur Unterschrift beffelben zu bewegen. Auch biefen Auffas uns terzeichnete Dobd mit bem Rahmen Chefters field ; untetzeichnete ferner, mit eben bem Dahe men, einen besondern Empfanas; Schein über Die in der Verschreibung enthaltene Summe von 4200 Pfund, feste feinen eigenen Dahmen, als Reugen, hinzu, und bewog herrn Roberts fon ein gleiches zu thun. Mit allen biefen durchaus untergeschobenen Documenten, perfuge te fich ber Dackler jum Banquier, und erhielt nun ohne Bebenten, bie Bahlung, nehmlich 1200 Pfund an bgarem Gelbe, und 3000 Dfund Sterling in feche Bechfeln, jeden von fünfhundert Dfund, die in 14 Lagen fallig Ben Ueberbringung biefes Gelbes, jahls te Dobb bem Dadier feine Gebuhren bavon, und indoffirte zwey ber Bechfel von funfhundert Dfund, unter Lord Chefterfields Dahmen. Auf biefe Art hatte er biefe Unterfdrift nun gu funf verschiebenen Dablen falfdlich nachgemacht. Bletcher batte bas Gelb taum andgezahlt, als ihm über bie Gultigfeit ber Berichreibung allers hand 2meifel aufstiegen; er schickte fie also noch beffelben Tages feinem Profurator Tobann Manley ju, und erbath fich beffen Gutachten barüber. Da biefer nicht zu Saufe mar; fo mußte die Untersuchung bis am folgenden Mors gen ausgesett bleiben. Bey berfelben entbectte nun Johann Manlen, einen Rled ober Rieden Gift, D. Rarrb. 2 20.

an einem Buchftaben, ber nicht von ohngefehr gemacht zu fenn ichien. Er zeigte ibn Beren Rletcher, mit bem Benfugen, daß es am ficherften mare, wenn man ben Grafen Chefterfield bate, die Berichreibung nochmable rein zu coviren, von neuem zu unterzeichnen und auszufertigen, die alte Um bies ju bewirfen, bingegen zu gerreiffen. gieng Berr Manley, Donnerstage ben Sten Kebr. jum Grafen, fand ihn aber nicht ju Saufe, und begnügete fich baber in einem fleinen Billet ju melben, wedwegen er ibm batte bie Aufwartung machen wollen, und bag er ben folgenden Mor gen gegen 10 Uhr wieder kommen murbe. er fich am Frentag, jur gefesten Belt, ben bem Grafen einftellte, empfing ibn biefer mit ben Borten: "Gie tommen wegen ber Berfdret bung." - Ja, Ihr Ercellent - sich habe fie verbrannt." - Manley wußte anfanglich nicht, was er aus biefer Antwort machen follte, allein ber Graf ertiarte fich hernach, bag er einft mahle, ehe er mundig geworden, eine Berfdreit bund von 500 Pfund Sterling ausgestellt, und felbige nachher berbeannt hatte. Berr Manles zeigte ihm hierauf bie Berfchreibung von welcher jest bie Rede war; ba benn ber Graf gleich beym erften Unblick betheuerte, fle fen falich und er wiffe nichts barum.

Mit blefer troftlichen Rachricht verfügte fich Gerr Manley zu feinem Clienten; beyde eile ten zum Lordmapor (welches damable Thomas Palifag war,) und biefer ertheilte ihnen, nach angehörter Ausfage, Bollmacht, sowehl Dr.

Dodd als den Dadler Robertion einzugehen Leuteren betamen fie fogleich, und fuhren mit ihm nach Dobbs Bohnung in Argple: Street. Westmunfter. Er war zu Saufe und ward ben Seite gerufen. Bier erofnete ihm Berr Manlen Die Urfache feines Befuchs, und bezengte ihm fein Benleid über bie unangenehme Beranlaffung befe felben. Er fen nehmlich nebft Robertfon, ber fcon in Berhaft mare, eines Betrugs gegen ben Grafen Cheftebfield beschulbigt worden, in fo fern er unter beffen Nahmen eine falfche Bere ichreibung ausgestellt hatte. Dobb war wie vom Donner gerührt, ward bleich und tonnte niche eine Onibe hervorbringen. Manley fragte, mas ibn au einem folden Schritte bewi en batte ? Er unterfiand fich nicht, bie That zu lougnen. nicht einmahl eine Ausflucht zu suchen, fonderm entschuldigte fich bloß damit, daß einige Kramer und Roufleute, benen er fchuldig gewefen, auf unverzügliche Bezahlung gedrungen, und baß ihn folglich die ausserste Noch barzu gewortnaen batte. Er fen im geringften nicht gefonnen ger wefen, meber Cord Chefterfield, noch fonft jes mand zu betriegen; fondern habe innerhalb bren Monaten alles erflatten wollen, wozu er alsbenn auch gewiß habe Rath ichaffen tonnen. Der Mackler Robertson fagte hierauf: "Gerr Dots tor, ich verlange von Ihnen, baß fie meine Um Shuld vor allen, bie gugegen find, bezeugen."

Dies that er, ohne im geringften anzuste: hen. —

Bert Maulen forberte nunmehro bas Gelb wiber zurud, und Dobb gab alles, fewohl Wech del als Baarichaft beraus, bis auf vier hunbert Dfund Sterling, Die icon ausgegeben waren; für biefe verpfanbete er fein übriges Bermogen. Manlen batie ihm Sofnung gemacht, baf bie Sache in ber Stille bengelegt werben follte, falls er alles erfeste. Batte Dobb in biefem 2baens blicke bie geringfte Weltflugheit befeffen, bie er frentich in feinem gangen Leben noch ben feiner Belegenheit gezeigt batte, fo murbe er fich, ber Strenge ber Englischen Gefete ungegehtet, ge will erhalen haben. Den Antereffenten (Alets der und Compagnie) mußte natürlicherweift, nicht fo wohl an feiner Beftrafung, als an ber Erftattung bes Gelbes gelegen fenn. Dobb vargefchiagen, bas ihm Manten gegen Zu rudaabe ber Gelber, feine nachaemachte Ber fibreibung einhandigen follte; fo warbe biefer fic beffen nicht geweigert haben, um ben Sauplend swed feines Clienten nicht zu verfebten. bam aber mare auch bas Corpus delieti, als ber Bauptbeweis gur Rlage nicht mehr vorham Den gewesen. Beil aber Dobb in bem Zugen blick feiner Entbeckung, alle Gegenwart bes Geis ftes verlohren hatte; so verschernte et biefes ein gige und ficherfte Mittel ju feiner Rettung. folgenden Morgen ward er vor ben Lord Mayer geführt , und formlich angellagt. Er batte fic

vom ersten Schreden noch gar nicht erhöhlt, seis ne Entschuldigung siel baher sehr abgebrochen und schwankend aus. Man erkennt in felbiger den ganzen Charafter eines aufferft schwachen Menschen, der teine Ausstucht weiß, und bem doch sein Leben über alles lieb ift.

"Sich weiß nicht, was ich in biefen Ums fanden fagen foll - 3ch hatte nicht bie Abe ficht, Lord Chefterfield ju betrügen. - 36 "boffe, Ge. Ercellens werden bies bedenten. -3d war in ber aufferften Berlegenheit, und "brauchte ju Begablung verldiedener Rechnunagen, brey bis vierhundert Pfund. - Sie "fuchte mir nur auf eine Zeitlang zu belfen; -33ch wurde bas Geld binnen einem balben Jahr re wieder abgetragen haben. — Ich habe bet preits alles erflattet, und hoffe, bag man bies "mit in Erwegung ziehen wird. — Mulord "Chefterfield ift mir von je ber zugetban aewes "fen. Er weiß, baf ich ihn lieb habe, ball feine Ehre mir fo lieb, als meine eigne ift: ben feinem Bergen hoffe ich Bergebung und Ers "barmung gu finden. Riemand fordent eine "Unterfuchung biefer ungludlichen Sache. — "Ich fiehe Gie an Mplord-Mayor, bebenten fie galle biefe Umftanbe, und laffen mich fren. "herr Robertson ist gewiß ganz unschubig!"

In diefer Bertheibigung war nichts, daß thm rechtlicher Weife den geringften Anspruch auf Gingde geben tounte. Er und Robertson wuwden also, jeder besonders ins Gefängniß geschickt

336

ber Geaf Chefterfielb hingegen, nebft herrn Rietder und einigen andern, mußten ihr Bort non fich geben, bag fie als Rlager und Beugen, por ber Grand - Iury ericheinen wollten. Diefem Rahmen verstebet man awolf aus ber Burgerichaft gemablte Perfonen, Die, wenn je mand in Berhaft tommt, vereidet werden, und porlaufia unterfuchen muffen, ob ber Beflagte die ihm bengemeffene That wartlich begangen habe, ober ob ihm folde von ben Rlagern aus Mabereilung ober Bofibeit nur angebichtet wor: Im letteren Salle wirb ber Gefangene Saleich losgesprochen und in Arenbeit gefett; im erfteren aber tommt bie Sache zu einer formit den, gerichtlichen Unterfuchung. Run batte zwar Dobb ble That bereits felbft eingeftanden; allein Baburd warb jene vorläufige Unterfuchung ber zwolf Gefdwornen teinesweges entbehelich, benn Die Englischen Gesetze laffen bas eigne Geftandniß bes Betlagten für teinen hinreichenden Beweis gel ten, fondern vererdnen ausdrücklich, baf in als Jen Fällen (feibft, wenn es Mord und Tobidiag Betrift) "niemand aus feinem eigenen Dunde ge richtet und verbaumit werben foll," fondern daß foldes lebiglich nur auf glaubwürdige Zengniffe gefcheben tanm. - In gegenwartigem galle berubet te nun von Seiten ber anbern Darthen bie Gali sigleit ber Antlage großentheils barauf : ob bet Mahme Dobb, ber ale Zeuge unter ben falfdet Documenten fand, warflich von Dobbs eigener Sand geschrieben sen. Dies tonnte aber nicht anders, als durch des Mäcklers Robertfons

Beugniß bewiefen werben, benn ber war allein zugegen gewesen, ba Dobb feinen Rahmen (Bilhelm Dobb) als Beuge, unter bie faliche Berschreibung hingesett hatte, auch hatte fie ihm biefer , ohne eines andern Beyfein , eingehans bigt, um bas Gelb barauf zu heben. Gelang es also ben Abvocaten, das Zeugniß bes Macks lers für verdachtig ober gar unguläßig auszuges ben; fo hatten fie gewonnen Opiel, und ihr Client mußte auf frenen Suß gefett werden. Um bies ju bewurten, behanpteten fie, Roberts fon fen in diesem Sandel bermaßen eingeflochten, daß er fo gut als Dobb Schuld haben, tonne. Das Zeugniß eines Mitfdyuldigen und Mitge: fangenen aber, fen, ben Berbrechen biefer Art, nicht zuläßig.

Bon Geiten ber andern Parthey befürch: tete Manley (ben Procurator des Rlagers), bağ ohne Robertsons Zeugniß, fein Client Berr . Rietder, bes Gelbes wegen, nicht gnugfam ges fichert mare. Er wandte fich alfe, in einer ans bern Sigung, an ben Richter, und trug bems felben mundlich vor, ob er erlauben wollte, baß Robertson von den Geschwornen examinirt wers ben burfte ? Dies beantwortete ber Richter mit Mein." Bum Unglud plauderte ber Gerichte: bothe in biefem Mugenblick, und horte folglich nicht auf ben Bortrag. Manlen, ber biefes bemerkt batte, magte es alfo, ihm gang breift vorzusagen, ber Richter habe bie Erlanbniß 30 geffanden, er mochte alfo bem Rertermeifter aus befehlen, Robertson vor die Geschwornen ver;

abfolgen zu laffen. Dies gefcah; und Dobbs Abvocaten erfuhren von dem porgefallenen Bes truge nicht eher etwas, als bis bas Berher pors åber war. Auf ihre Borftellung wurben zwar ber Gerichesbothe, und ber Rertermeifter jur Berantwortung gezogen, auch bas Berhor, feiner Form nach, getabelt, bie Ausfage felbft aber tonnte boch nicht aufgehoben ober vernichtet wers ben, und fie mar fo überzeugend, und mit Dobbs eigenen Geftanbniß fo einftimmig ausges fallen , bag bie Befchwornen , ohne fernern Uns ftand, bie Rlage für gegrunbet, rechtlichen Erorterung bedürftig, anerkannt hat Der formliche gerichtliche Proces nahm alfo am 24ften Rebruar feinen Anfang. Gleich ben ber erften Sigung protestirten Dobbs Abros caten gegen bas Ertenntnig ber Gefchwornen, weil fich foldes blos auf bas Zeuanig bes Rec bertfons grunde, biefes aber burch unerlaubte Mittel erlangt morben fen. Rach vielem bifpu tiren wurden fle endlich jur Appellation an bas Tribunal der amolf Richter von England berwie fen, mit dem Bepfagen, bag ber Lauf bes Dro ceffes beshalb nicht unterbrochen werben maffe, Es dauerte hierauf nitht lange; fo waren bie einzelnen Sate ber wiber ihn eingereichten Rlat ge, burchgebenbs unumfielich bewiefen. Richter ließen ihn also vor fich kommen, und fragten, mas er ju feiner Wertheibigung etwa noch ben zu bringen habe? - Bierauf antwor: tete er burch folgende Rebe, bie fcon mehr zu

fammenhangen's und flubirter war als die erfte. Er wibersprach barinn seiner vorigen Aussage, und suchte mit Bertheibigungs: Grunden durche jutommen, die mehr auf Spiffindigkeiten als auf richtige Schlife hinaus liefen.

"Dach ben Beschuldigungen, bie beute "gegen mich erweislich gemache worben find, fällt "es mir fdwer, Em. Berrlichkeiten anzureden. "Bon ber Schandlichteit bes Berbrechens, bei "fen ich überführt bin, und von den nachtheilie "gen Rolgen, eines folden Beulbiels in einem "handelnden Staate, wie der unfrige, tann .. niemand inniger und febhafter überzeugt fenn, als ich felbft. Allein, was auch das Recht in "beraleichen Rallen besagen mag; fo buntt mich "bod, bag Bernunft, Religion und Gefete bie "moratifche Schandlichteit eines Lafters, nur "nach ber Abficht besjenigen beurtheilen, ber fich "beffelben fchulbig macht. Das icheint felbft ber "Sinn bes Gefetes ju fenn, weil nehmlich in "ber hieher gehörigen Parlaments : Acte aus "brudlich und mit flaren Worten gefagt wird; with an intention to defraud, in der Absicht "ju betrugen. Gine folche Absicht aber, Dau Jords und meine Berren Gefcwornen, bat man, wie ich glaube, nicht einmahl verfuct. "mir bengumeffen, und überbem wiffen Sie baß ich alles ben Beller und Pfennig, wieder "erftattet babe. Urtheilen Gie nun felbit, Dip "lords, und Sie, meine Berren Gefchwornen, amas Gott und Denfchen von einem smallelle

"den Manne, ber einmahl von rechten Bege "abgewichen ift, mehr verlangen tonnen, wenn per im erften Angenblicke bes vernünftigen Dachs "bentens alle bas Seine jur volligen Erstattung "angewendet bat? 3mar tonnte ich noch man siche Umftande ju meiner Bertheidigung berbrin igen, ober ich burfte mich auch nur meinen Em "pfindungen überlaffen; warlich, Gie murben arben berfelben Schilderung nicht? ungerührt "bleiben. Allein, damit will ich Gie nicht auf: "halten, Mpfords; nur den einzigen Umftand "erlauben Sie mir anzuführen: Es ift boch ofe "fenbar ausgemacht, ibaß ich nicht einmahl abie Abficht gehabt habe, jemand zu ichaden, ge foweige benn, daß iche warflich gethan hatte ! "Aus biefem, bem allein richtigen Gefichtspunt iste, bitte ich Sie, die Sache anguseben. Deiten bes Gerichts bat man gang gerecht gegen mich verfahren; allein von Seiten ber Mager bin ich mit einer Art von Graufamteit perfolgs morden, welche Sie felbft, Molords. "vielleicht nicht gut beiffen werden. Serr Man . lep versprach mir ausbrucklich und mit ben bei "ligften Berficherungen, baß bie Cache. in ber Stille bengelegt werben follte, wann ich fogleich "alles wieber erfette. Das ift gefcheben; gleich wohl bin ich nicht nur eingezogen, und auge "flagt, fonbern mit heftigleit und Strenge ver sfolgt worben. Um mich ju fturgen, bat man Mich nicht gefcheuet, einen Mann, ber offen "bar mein Ditfoplbiger ift, ale Samptzeugen

.. gegen mich auftreten ju laffen. - Dofords, "mir, ber ich von Schmad und Elend nieber ngebruckt unter einer fo fchweren Untlage faft er: "liege, mir tann bas Leben nicht achtenswerth Jepn. Dein, Mylords, nachdem ich einmahl ,fo tief gefunten bin, wurde ber Tob bie größte Bohlthat fur mich fenn. Aber ach! ich fiehe noch in Berbindungen, die mich jurud balten. "bie ben Bunfch in mir erwecken, bies elenbe "Dafenn verlangert ju feben. 3ch habe ein "Weib, Mylords, welche fieben und zwanzig Jahre hindurch, das Daufter ehelicher Liebe nund Treue gewesen ift; ihre Verfaffung ift bes "bauernewerth , und ihr Betragen gegen mich gift beffen ungeachtet fo unveranbert gartlich, bag ges auch ben fühllosesten Thranen auspreffen "tonnte. 3ch hoffe, Mplords, Sie werden in \_meiner Borftellung nichts vergrößert, nichts "übertrieben finden. 3ch habe chrliche Leute au "Glaubigern, die ben meinem Tobe viel verlies gren murben, ich munschte, bag man aus Bil "ligfeit gegen fie, Erbarmen mit mir haben "michte. Wenn bie brunbe, Mulorbs, und .. meine Berren Gefchwornen, einigen Ginbruck auf Sie machen; wenn ben ber partheplichften "Untersuchung, nicht die geringste Absicht zu ichat "ben entbedt werben wirb, und ich betheure "feverlich, bag es in meinem Bermogen fanb, nalles in bren Monathen abzugablen, wie ich "herrn Robertson oft versichert, und worauf sich benn auch fein Werfprechen erhalten, die gane "de Sache follie niemand als Herrn Fletcher "und ihm bekannt werden; wenn man endlich "im Erwägung nehnen wollte, daß niemand auf "Erben der mindeste Schaden zugefügt worden "ist, — dann dürfte ich von der Gite, der "Menschlichkeit und dem Schuß meines Nater: "lands alles erwarten, mit Zuversicht das Beste "hoffen!"

Leider war der Betrug zu offenbar, als daß Dr. Dodds kunstlieche Rede, und seine Scheint gründe denselben hätten bemauteln können. Der Richter ermahnte nunmehr die Geschwarnen, die Sache in Erwägung zu nehmen, und nach Waßgabe der angeführten Beweise und Gegens beweise zu erklären, ob sie Dr. Dodd für schuldig, oder nicht schuldig hielten. Nach dem sie sich ohngesehr zehn Minuten lang mit einander berathschlagt hatten, erklärten sie ihn schuldig, guilty) doch übergaben sie zu gleicher Zeit den Richtern eine Bittschrift an den König, daß dieser ihn begnadigen möchte.

Den Englischen Gefegen nach, konnte ihr Urtheil schlechterbings with anders ausfallen. Auf jede Art von unterfeschobener ober falicher Handschrift, dadurch man jemand, um Geld ober auf eine andre Art zu bevortheilen suche, steht Todesstrafe. Die Gesehe konnen nicht auf die letzte oder endliche Absicht des Thaters sehen, sonst ware auf einmahl ihre ganze Wirtsamteit, ihr ganzer Ruhen bahin. Jedem Gerenger, jer dem Berbrecher, er-sep, von welcher Aus er wol

fe, flebet biefe Ausflucht offen, immer tann er betheuern, er hatte fich nur aus ber gegenwartis gen Doth beifen, und am Enbe alles erflatten wollen. Der Ausbruck ber Parlaments , Acte, (with an intention to defueud) hin her Mbeficht ju betrügen," tonnte fich also feinesweges auf die endliche Abficht beziehen, (wie Dobb es auswiegen fuchte,) fondern mußte ichlechterbinas auf Die erfte Sinftang gebeutet werben. Er hats te eine faliche Berichreibung ausgestellt; unter diefem betragerischen Bormande, wollte er iemand um eine Summe Gelbs bringen. ben Betruk batte man augenscheinliche offenbare Beweise, aber nichts tonnte beweifen, bag et in dren ober feche Monaten ben Betrug (benn bas blieb er auch noch alsbank) wieber aut machen warbe. Sollte man also einem Manne, ber aswiffenios genug gemelen war, unter biefem falfchen Bormande, die Leute um bas ibrige au betringen, follte man bem auf fein blofes, aus Aurcht vor bem Tobe gegebnes Wott glauben, das er funftig einmahl so vhrlich fenn murbe. bas Erfchlichene wieder jurick ju mben? Da die Geschmornen teine andere Entscheibung von fich geben burften als entweber "foulbig" ober "nicht fouldig," fo tonnten fie, ihrem Gibe und Gewiffen, ingleichen ber ausbrachichen Wars iderift bes Befebes nach, offenbar nicht anbers wrechen, als fle wurltich thaten.

Es blieb nun nichts mehr fibrig, als bag bie Michiger ben Ansspruch ber Weschwornen ber

ffatigten und bas Urtheil bekannt machten. Dies wollten fie aber nicht eher thun, als bis das Tribunal ber ambif Richter, entschieden haben murbe, ob Robertfons Zeugniß gelten tounte ober nicht, und ehe biefe Entscheibung erfolgte, gieng ber Termin ber biesmahligen Berichts: Seffion zu Ende. Also mußte Dobb bis zur neuen Seffion, die erft im May angieng, in Berhaft und, feines Schicffals wegen, in qualender Ungewißheit bleiben. Gein Bermogen var unterbeffen fcon eingezogen, und zu Riet ders und einiger anderer Glaubiger Befriebis gung, ingleichen ju Bezahlung ber Cheriffs am gewandt werben. Gleichwohl blieben noch febr viel Schulden ungetilgt und ihm felbft nicht bas minbefte ubrig, um fich im Befangniffe einige Bequemlichteit zu verschaffen: Diefer febnelle Bechfel vom ehemahligen Ueberfluß zum jesigen außersten Mangel, mußte ihm außerft hart fale Zwar verforgten ihn feine Freunde, ja felbft unbefannte und Ungenannte in Diefer trait rigen Lage, mit allem, was er nur munichen tonnte; allen er lebte beffen ungegebtet, nur fehr maßig und enthaltsam. Es war frenlich natürlich, daß ben feiner jegigen Werfaffung, bet ebemablige Sang jur Sinnlichteit ernfthaftern Betrachtungen weichen mußte, zumahl, ba er Bibft fich keinesweges mit ber Sofnung schmeis chelte, begnabiget ju merben. Bon dem Aus genbiide an, da die Geschwornen ihn für schuk dig ertlart hatten, fuchte er fich dielmede mit

bem Tobe befannt zu machen. Der erfte Schritt hierzu mußte in einer gewiffenhaften Gelbftvelle fung bestehen, so niederschlagend biefe auch ims mer für ihn ausfallen mochte. Er fant, bal fein ganges bisheriges Leben eine lange Reibe von Rehltritten mar, bie burch eine fpate und nicht einmahl gang fremmillige Reue ausgelofche werden follten, wenn er por bem Thron feines ewigen Richters Gnabe finden wollte. Die Erde ftungen ber Meligion, Die fich gemeiniglich ba am würffamften beweifen, wo menschlicher Eroft nichts mehr vermag, und ber Aufbench fo mans der rechtschaffener Danner, befonbers bes Ge fangniß : Predigers, Beren Billette, verhalfen ihm nach und nach zu einiger Beruhlaung. Dies fe Benuthsfaffung erlaubte ibm, mehrmablen bor feinen Mitgefangenen ju predigen, und er that es allemahl mit foldem Nachbrudt, bag felbft die verworfenften und abgeharteften Bofes wichter bis zu Thranen gerührt wurden. Gine biefer Predigten ift burch ben Druck befannt ger macht worden, und verbient, als eine trefliche Rangeleebe empfohlen zu werden, wenn fie gleich nicht fo, wie feine vorigen Schriften, burch ge fuchte Borte und rednerifchen Ochmuck glangt.

Endich berathschlagten sich die zwolf Riche ter mit einander, And erklarten Robertsons Zeugniß für gultig. Diesen Ausspruch mußte biner von ihnen dem Dr. Dobb bekannt machen, welches am xaten Day in folgender Rede ger schabe:

"Doeter Wilhelm Dodd, Als ihr im ver: agangenen Rebruar, eines Betruge megen ange: Alagt, por Bericht erfcheinen mußtet, behaups steten eure Abvoraten, baf biefe Antlage gar micht midbig fen, weil fie fich hauptsächlich auf gras Beugnif Des Macters, Ludwig Roberts afon, grunde, biefes aber aus zwegen Grunden agang unftatthaft fen, einmahl, weil Robertfon beben beffelben Betruge wegen eingezogen, folge silich als quer Mitschuldiger anzusehen, und samentens, weil er vor ben Gefdmornen als Reuge ergminirt worden, ungeachtet ber Bes afebl, auf welchen ber Rertermeifter von Dev siggte ihn am 19ten Februar jum Berhor verpabfolgen laffen, nicht regelmäßig gewesen, auch "bernach von Gerichtswegen wieber annulitt .. worden.

"Diefer Einwurf eurer Abvocaten ift bem "Tetbungl der zwolf Richter zur Entscheidung "vorgelegt worden, welche lettere ich auch jest, "nach reiflicher Erwegung, bekannt machen foll.

"ter niches dagegen einwenden, wenn jemano, "ber miches dagegen einwenden, wenn jemano, "ber mit ihm zu gleicher Zeit im Gefangnis fist, "vor die Geschwornen gebracht wird, um Zeuge "niß gegen ihn abzulegen: benn dies ift, unsern "Geschen nach, erlaube und recht. Freylich zwied zu einem solchen Werhor die Einwilligung gund Erlaubnis des Aichters erfordert; ab aber wediest wurdlich und richtig ausgestellt, oder ob

"Ar untergeschoben sen, bamit hat der Betlagte, nichts zu thun, das geht allein den Kerkens; michts zu thun, das geht allein den Kerkens; miester an, nur der muß das verantworten.
"Am obgedachtem Einwurf eurer Advocaten "Scheint ferner die Brage vorzukommen: ob ein, "Orivat Kinger, wenn ar einen Wirschuldigen.
"Cer besinde sich in oder außer dem Beschuldigen blas, "als Zeugen darstelle, diesen Misschuldigen blas, "der Geineht vor aller fevnern gerichtlichen Austage, "in Betracht dieser Same stichen und frenstellen.
"Könne? An und für sich ist diese Frage wicht, "ist, und einer genauen Untersuchung werth, "aber hier hat sie mit der Hauptsache nichts gewinneln, dem euch, als Betlagten, kun daraus; "weber Vortheil noch Schaden erwachsn.

"Es kommt asso lediglich darauf an: Ob "ein Mitschuldiger rechtmäßiger und gültigerweit" "se als Zeuge gebraucht werden könne? Dies "erlauben nun die Gesetze ausdrücklich, und obe "ne Ausnahme; mithin ist Ludwig Robertson," "in dieser Sache," als ein unverwerslicher Zeuge "anzusehen.

"Die Richer find baher einftimmig ber.
"Wennung, bas gegen euch gesehmäßig verfahr.
"ren und ihr ber Ochuld rechtsgültig überwiesen,
"send. Wie haben für gut befunden, euch dies
"sen Ausspruch unverzäglich bekannt zu machen,
"damit ihr euch, auf die am Ende ber Session.
"dugewartenden Folgen, vorbereiten könnet."

Dt. Dobb antwortete hierauf nur folgene bes:

## "Mylord!

"Ich banke Ihnen, und den abrigen ger "lehrten Michteen, benühthigst, daß Sie dem "Einwarf meiner Abvocaten, an jenem schreckt sitchem Tage meines Werhörs, so viel Aust ihmerksamteit zu bezeugen geruht haben. Ihr "werkamteite und Gerechtigkeiteliebe sind mir "Bürge, daß Ihr Ausspruch nicht anders, als "dem Recht gemäß sonn könne."

Nach vierzehn Tagen warb er von neuem vor Gericht gebracht, um sein Urtheil zu empfangen. Auf die gewähnliche Frage: Ob er noch etwas vorzuwenden hätte, daß das Urtheil nicht gesprochen werden sollte? redte er die Richt ter folgender Mäßen an:

## "Mdplords!

"Sie haben an mir ein schreckliches Benspiel
"menschlicher Schwachheit vor Angen! Meiner
"Talente wegen von Jugend guf geschmeichelt,
"bekam ich früh eine allzuhohe Meynung von
"mir selbst. Vermöge dieser hielt ich mich, beym
"Einstitte in die große Welt zu den feurigsten
"Einstitte in die große Welt zu den feurigsten
"Teiwartungen berechtigt, und glaubte, daß durch
"meine Beförderung zum Predigtamte, dem Ans
"sehen und der Wurde des geistlichen Standes
"wohl eben nicht Eintrag geschehen sey. Auch
"war ich weder ein müßiger, noch ein unnüger
"Arbeiter. Ich lehrte die Wahrheiten des Chris
"sstenthums mit dem Eifer, die Ueberzeugung

"herverzubringen, mit dem Machbrudt. den bas Bewuftfenn bal wirs gut mepnen, bem Bors mtrage mitzutheilen pflegt. Mit Freuden fahe "ich. daß meine Bemuhungen nicht ohne Bepe afall blieben; meine Predigten wurden banfig "befucht, und ich glaube, nicht obne Grund. "daß manche von meinen Zuhörern dadurch vor "Sunden und Laftern bewahrt, andere aber bas pon jurud geführt worden find. Wenn biefe "Umflande, auf ber einen Geite, mein Berbres schen befto fchwerer machen; fo tonnen Gie mohl benten, Mylords, bag mir auf ber am "bern, die Strafe auch in eben dem Dage um , so viel empfindlicher werden muß. Durch bas Butrauen ber Menfchen verleitet, traute ich mit "feibst zu viel. Sch glaubte bas würklich an Jepn, wofür andre mich hielten, von Bergen rechtschaffen, und diese Rechtschaffenheit gegruns "bet und geffartt burch Religion; bafur hielt ich affie, ohne zu ermagen, wie groß bie Gefahr bet "Eitelfeit, und überhaupt, welch ein betrualis "des Ding bas herz bes Menschen ift! Der "Zag bes Rampfes tam, und ich war nicht fart ngenug, ber Berfuchung ju widerfieben! Stunds slich, ja jeden Angenblick, balt mir mein Ger miffen bas Berbrechen, beffen ich mich fculdig gemacht habe, in feiner gangen Goablichfeit nund Bosheit wor. Doch, wie menche haben ber Berfuchung untergelegen, die jest mit dem buffertigen Ochacher, im Simmel find!

"Ich unterfiehe mich nicht, einer Sands "lung, der gleich fett bie rachende Gerechtiateit atas Urtheil fprechen wird, ben beffern Theit meines Lebens, einen Beitraum von bevnabe brengig Jahren, entgegen ju ftellen, welchen gid in Beforberung und Ausübung driftlicher "Liebeswerte, in Linderung abnlichen Glendes, als ich felbst jest fuhlen muß, in Darreichung abes Troftes, beffen ich felbft jest bedarf, auges "bracht habe. 3ch will auch fonft auf teine Beife meine Schuld ju verringern fuchen; nur "fo viel muß und will ich betheuern, es war nicht "meine Endabsicht, irgend jemand zu betrügen! "bas ergiebt fich aus allen Umflanben, und bars nan werden auch die mehresten von Ihnen wohl "ben fich felbft überzeugt feyn. Benn es mir , jutame, meine Strafe felbft abzumeffen, fo "wurde ich gefteben muffen, daß' ich jest' ichon nicht viel weniger, als ich verdient, gelitten ju haben alaube.

"Mein guter Ruf, ber mich vorsichtig und "Glücksumstände, die mich zufriedner hatten mas "chen sollen, sind dahin. — Ich bin auf eini "mahl in Armuth und Berachtung gesunken. — "Wein Nahme und mein Berbrechen sind zu eti "nem Volksliede geworden, womit auf allen "Gassen ber Leichtsinnige seinen Kurzweil, mit "dem der Boshafte seinen Spott treibt.

"Es kann sonderbar scheinen, Mysords, "baß, wenn ich bebente, was ich ehedem, ja "ohnlangst erst gewesen, daß ich ba noch wan

"fchen follte, ju bleiben, mas ich jest bin. glein, Berachtung bes Tobes mag unter heibnis "ichen Tugenden noch fo febr glangen; mit drift "licher Reue hat fie nichts gemein. Biele Bes . weggrunde machen es mir gur Pflicht, Gie, "Doplords, um bie Friftung meines Lebens Des "muthigft anzuflehen. Dicht bloß, weil ich fo gut, als jedes andre Geschopf vor einem ges maltsamen Tobe Abscheu fuble; nicht blot, "weil jene allgemeine Kurcht vor einer zu frühen "Auflosung, fich auch in meinen Abern regt; "fonbern vornehmlich, um ben Schaben, ben wich ber Beifilichteit, ber Belt, und ber Refte jegion jugefügt habe, ju erftatten, und bas Mere gerniß, welches ich gegeben, burch bas Beps "fpiel meiner Buge abzuwischen, beshalb vor: nehmlich begehre ich noch au leben. ...len Dingen aber munichte ich, mit mehr ges "fammelten Gemuth, nach einer rubigern Bor: "bereitung erft ju fterben. Die Odrecten bes ... finftern Rerters, Die Mengstlichteit bes Werhors, ., die beständige Unruhe, in welcher fich die Gees , le ben ber Ungewißheit unfere Schicffals befine "bet; alles das macht eine fete Ebbe und gluth gon Gemuthebewegungen aus, woben ber Geift munmöglich ju ber Faffung gelangen tann, Die Bu ben heiligen Uebungen bes Gebethe und mur ftiffen Drufung bes herzens erforbere wirb. "- Man verfage mir daber nicht eine Brift "die ich ju teinem andern Behuf forbre, als adaß ich burch Dachdenten und Rege vorbereitet

"werbe, vor dem Richterstuhl des Allmächtigen "du erscheinen, und die Giegenwart des Richters "zu ertragen, der einem jeden thun wird nach "seinen Werken; der den bußfertigen Sander "annehmen und ihm verzeihen wird, und ben "dem auch die, welche hier Barmherzigkeit ger "übt haben, Erbarmung suchen und sinden wers "den.

"Um diefer Urfache willen, Molerds, wuns "sche ich, selbst unter Elend und Schande, noch "au leben, und fiehe demuthigst, daß Sie mich "der Gnade des Königs empfehlen mögen."

Diefe Rebe tonnten bie mehreften von den Unwefenden, nicht ohne bie außerfte Ruhrung mit anhören. Go viel Bahres und Bahricheins liches aber auch barinn angebracht fenn mochte, fo fiehet man bich mohl, baß fein Geftanbriß noch immer nicht fo gang aufrichtig war. berührte feinen lafterhaften Wandel nur von fern, um in ben Augen feiner Richter ber Snas de, die er von ihnen zu erlangen munschte, nicht aang unwerth gu fcheinen. Ein rechtschaffener beutscher Prediger, ber ihn verschiedentlich im Befangnig befuchte, bat erzehlt, daß er ofters mit ber größten Begierbe, mit unglaublicher Seftigfeit, ju leben gewünscht. Er wollte aber nicht blos Beit haben, fich jum Tode vorzubereit ten, und fein begangenes Leben zu bereuen; fondern er wollte leben, um des Lebens willen. Rreplich tonnte es ihm in feinen beften Sahren nicht anders als schwer antommen, die Annehm

lichkeiten dieser Welt zu verlaffen, zumahl ba er bieber wohl noch nie bergleichen Unannehmlichs keiten ersahren haben mochte, die uns das Leben gleichgultig ober gav zuwieder machen konnen.

Als Dobb feine Rede geendiget hatte, er, folgte ein allgemeines Stillschweigen von einigen Minuten, worauf der Stadtschreiber von Lons don, herr Glynn, in folgenden Worten, das Urtheil sprach:

"Dr. Bilhelm Dobb!

"Ihr send des Berbrechens überwiesen wors
"den, eine fassche nachgemachte Berschreibung
"ausgestellt zu haben, von der ihr wuster, daß
"sie falsch und nachgemacht ware, und ihr send
"des Bortheils theilhaftig geworden, den die Ses
"setze dieses Landes jedermann zugestehen, nehms
"lich, ihr habt ein billiges, unparthenisches und
"ausmerksames Berhor gehabt.

"Die Geschwornen, an beren Gerechtigs "keit Ihr euch gewender, haben euch schuldig ers "sunden, Ihr Ausspruch ist von den gelehrten "Richtern in Erwägung gezogen, und gegen die "Billigkeit desselben nichts einzuwenden gesund "den geworden. Ihr selbst habt die Gerechtigs "beit dieses Ausspruches anerkannt, und so bleibt "mir nur noch die sehr schwerzliche Psticht übrig, "welche unsere Gesehe den Richtern auslegen, "biese nemlich, das Urtheil über auch zu spres "chen:

"Ihr icheint von der Große eures begans "genen Berbrechens fehr richtig und lebhaft übers

33, und bußfertiger Gemathefassung zu stehen, und 33, werder Zweisels ahne wohl überdacht haben, 3, um wie vielmehr die Schädlichkeit eures Vers 3, brechens, durch den Einstuß des Gepspiels vers 3, brechens, durch den Einstuß des Gepspiels vers 3, mehrt wird, da es von einem Manne begans 9 gen worden, der, so wie ihr, in einem öffents 3, lichen heilig geachteten Lehramte gestanden hat. 3, Dies sind, dem Ansehen nach, eure eigne Ger 3, darken. Ich wünsche sie näher zu entwickeln, allein das würde zu Betrachtungen Anlaß ger 3, ben, die ich einem Manne in euren Umständen 3, durch einem Manne in euren Umständen

Anlit enrem Unliegen um Gnabe mußt saibt euch nicht an uns wenden. Es ware graw afam, wenn euch die Richter mit Sofnung "ichmeicheln wollten. Dicht fie, ein andrer hat "Dacht zu begnabigen; an ben richtet euer fle ben. Ben euren Renntmiffen, und ben ber "Reue, - Die ihr bezeugt, werbet ihr es felbft für meure Pflicht ertennen, ben Ginfluß bes Bey Spiels gu verminbern, und ihr werbet einfehen, abağ bies nicht wurtfamer, als burch Befannt madung enres herglichen und aufrichtigen Ab sofcheues vor ber That, beren man euch über aführt bat, gefchehen tonne. 3hr werdet folge selich auch nicht fuchen, fie zu bemanteln ober pervingern. Benn ein Mann von eurem "Charafter und euren Rahigfeiten bas thun woll gite; wagu tonnte fich bann ber minber erkrucht mtete Saufe nicht berechtigt balten? Ihr febet szleibst, auf was für Ahmege bas letten würde, zich brauche euch also wohl nicht bofür zu warzenen. Und nun habe ich euch nichts als noch zoas Urtheil bes Gesehes bekannt zu machen; zoes lauter bahin: daß ihr, Soctor Wilhelm zodd, von hier an den Ort, von dem man zeuch herauf gebracht, zurück geführt werden zosollt; daß ihr von da, nach dem Hinrichtungs; ort gebracht, und daselbst benm Halse gehans zen werden sollt, bis the robt send.

Die Einleitung wodurch Bere Glonn, mit wirflich menschenfreundlicher Ochonung, ben uns gludlichen Berbrecher allmählich auf bies ichrecke liche Urtheil vorzubereiten, und ben Schlag au milbern manichte, gereitht bem Bergen Diefes Mannes-gewiß zur aroften Chre. Mlein: bies fet fanften Anrede, und auch beffen ofinerachtet, foag Dobb feit bem Masspruch ber Gelchworten geraume Zeit gehabt, fich hierauf gefaßt ju thas chen; fant er ben Unbernng bes Urtheils bene inoch in Ohnmacht. In ben noch übrigen Las gen feines Berbafts ließ er alle Kennzeichen ber aufrichtigfien Reue blicken, beschäftigte fich mit allerhand buffertigen Nebungen und fuchte auch bas Seil feiner Wetgefungenen werfthatig au beforbern.

Breudde und Bekannte arbeiteten indessen noch immer baran, ihm Begnabigung zu verschaffen und seine ehemahligen Amtebrüder ems pfahlen ihn gar von der Kanzel herab, dem Mits leid und der Porsprache ihrer Zuhörer. Unier andern, hatte es ein Geistlicher, Ramens Lospladi, seiner Gemeinde sehr bringend vorgetras gen, daß sich bep Endigung des Gottesdienstes an fünshundert Personen vor seiner Hausthure versammelten, um eine Vorstellung zu unterzeich nen, die er ihnen zu diesem Behuf aufsehen mußte.

Bie gesammte Burgerschaft von London ließ durch den Grafen Percy eine ahnliche Bitts schrift an den Konig gelangen, von welcher man sich, um der Menge der Supplicanten gute Bitt tung versprach. Sie war nehmlich von nicht weniger als drey und zwanzig tausend Personen unterschrieben, und in folgenden Worten abger faßt:

"tingeachtet wir, die Einwohner von kom inden und Westminster, wöllig überzeugt, sind, daß inder und Westminster, wöllig überzeugt, sind, daß inder wieder den Dr. Wilhelm Dadd ergangene "Urtheitsspruch der Gerechtigkeit und den Law desgeseiten vollkommen gemöß ist; so wissen zwier doch auch, daß Ew. Majestät das glorreit zwiede Vorrecht haben, die Strengt der Gerzeite, vornehmlich in gewissen Källen, mildem zichen, in gegenwärtigem Kalle, Ew. Königl. "Was, folgende Umstände zur Erwägung vorzu "tragen:

33Der ungladliche Dr. Dobb ift, feit fie 33nem Eintritt in bas Lehrant, ein eifriger, be 33rebter und überzeugender Prediger gewesen.

3, Wie sehr er sich die Beforberung des alle 3, gemeinen Besten und der Untersützung der lete 3, denden Menschheit habe angelegen seyn lassen, odas beweisen unter andern zwey gemeinnüßige 3, Gesellschaften, deren wohlthätige Wirkungen 3, von weiten Umfange sind. Er ist der Stifter 3, derselben, und hat durch sie dem Staate so 3, manches Mitglied erhalten, das sonst verlohr 3, ren gegangen wäre. Diese, durch Ihn gerets 3, teten, Mitdürger gesellen sich zu unsern Bits 3, ten und siehen Ew. Majestät, für das Leben 2, ihres Wohlthäters, mit thränenden Augen an.

33u allen Zeiten hat man, ben einzelt 3,nen Fehltritten eines Mannes, zugleich auf seis 3,nen moralischen Charakter im Sanzen gesehen, 3,1111 diesen mit in Anschlag gebracht. Wer der 3,1112 diesen Gesellschaft wesentliche Vortheile 3,20erschafte, der durfte dagegen immer auf Mits 3,21eid und Vergedung rechnen, wenn er so um 3,3stücklich war, sie in Rechnen, wenn er so um 3,3stücklich war, sie in Rechnen, wenn er so um 3,3stücklich war, sie in Rechnen, wenn er so um 3,3stücklich war, sie in Rechnen, wenn er so um

"Bis auf den Augenblick da Dr. Dobb "sich des jesigen Berbrechens schufdig gemacht "hat, verdiente er aber ohnstreitig, als ein "Mann von Talenten, von tugenbhaften Bans "del und von allgemeiner Rüslichkeit, Ehrers "bietung und Dank.

"Burbe nicht überdem, burch die öffent "liche hinrichtung eines Lehrers der Religion, "ber fich in feiner Amtsführung fo durchgangig "Achtung und Bebe zu erwerben gewußt, ben Dem gegien Saufen bas Aufehen bes geiftlit eichen Standes gar febr leiben? und murbe bie "Berachtung beffelben nicht ben Sitten, ja der "Religion felbst nachtheilig werden können?

"Der Fall, in welchem fich ber Dr. Dobb "befindet; ist mit ganz besondern Umständen "verknupft, die ihn der Gnade Em. Majestät "werth machen, ja dieselbe ausbrücklich zu fori mdern scheinen.

"Diefer Gnade und Milde Em. Maje "fat empfehlen wir ihn hiemit. Schenken Sie "ihm das Laben! Er wird es forthin in Reue "und in gusen Werken zubringen, die seinen "Fehltritt gewiß nachdrücklicher auslöschen, und "bem Polte zu einem weit tehrreichern Bey "spiel dienen werden, als der schimpfliche Tod, "den man ihm zuerkannt hat."

Der König hielt die Sache in aller Abisicht für wichtig genug, um das Gutachten seines Geheimen Rathes darüber zu vernehmen. Allein, auch da waren die mehresten der Mewnung, daß Dobd nicht begnadigt werden musie. Wan stellte nehmlich dem Könige vor, daß, in einem handelnden Staate, die Sicherheit des Eigenthums, als einer der wesentlichsten Borisbeile, nicht strenge genug geschüßt werden ton ne; daß, (besonders in England,) diese Sichen beit mit zur Grundsesse der Staatsversassung gehöre; daß, da die Schulden der Nation so beträchtlich, sor Reichthum aber größtentheils idealisch mate, (weil er nur in Panco Zettein,

ober anbern Davieren befteht,) ber Bobiftanb ber gangen Mation bon bem Unfefen und bem ' Crebit biefes Dapiere abbienae, baf alle banbe schriftliche Berichreibungen in gemiffer Art mie au bemfelben gerechnet und folglich affer Uns terfchleif, ber mit jenen ober mit biefen getries ben marbe, får gleich nachtheilid und gleich ftraffallta angefehen werden muffe; daß bergleis chen Berfalfdungen feit turzem fehr aberhand nahmen, indem erft fürzlich für 30000 Ofund Sterling falfche Banco Bettel entbedt worben, welche bie Bant gleichwohl unweigerlich habe bezahlen muffen, bamit nur bas Bertrauen bes Dublicums, ju ber Galtiafeit folder Daviere überhaupt, nicht abnehmen mochte; baf es nicht an rechtfertigen fenn murbe, wenn Dobb begnas biat werden follte, indeg bie Gebruber Berreau, ohnlangft, einer abnlichen Betrugeren megen jum Tobe verurtheilt worben, ungeachtet es auch bamable an Borbitten nicht gefehlet hat be : bag Dobbs Borgeben, als habe er ben Ber trug wieder gutmachen wollen, für gar nichts ju rechnen fen, weil biefes in gleichem Rall, ein jeder jur Entschuldigung nehmen tonne und unfehlbar nehmen murbe, wenn er feben follte, bag Dobb fich bamit gerettet; enblich, bag and Dobbs übrige gute Eigenschaften und Berbiens fte nicht gegen fein Berbrechen aufgewogen wers ben tonnten, weil biefe, fo wenig ben Grunds fagen bes Rechts als ber Meligion nach, mit einander im Gleichgewichte fanben.

## 360; 26. D. Wilhelm Dodd,

Wan wird sich wohl nicht wundern, das ber Ronig fo wiftigen und einleuchtenben Grun ben Geber gab, und bas Todesurtheit beffatigi ta. Dobbe Freunde hatten fich indeffen noch immer mit bem Gegentheil gefchmeichelt, unb, aus übelverftanbener Bartlichkeit, ihre nichtige Sofnung bem ungludlichen Gefangenen als fo mahrscheinlich worgestellt, bag biefer nun noch in ben letten Tagen feines Berhafts, fich ju eben biefem Wahn verleiten lieft. Der fdrifte liche Gludwunsch eines Unbesonnenen, ber bas voreilige Gerücht, als ob er auf Borbitte des Aringen von Ballis begnadigt worden, ohne Unterfuchung für mabr angenommen batte, bes flatigte ibn in jenem angenehmen Traum, und machte ihm die Nachricht bom Gegentheil ber fie schmerzlicher. So behutsam man ihm bie felbe auch benzubringen fuchte; fo tonnte et fich boch nicht enthalten, die bitterften Thras nen barüber zu vergießen. Er ermannete fic jeboch bald wieder und verficherte. amor von je ber begnadigt zu werben gemonicht, aber nicht eher als feit ben letten bren Tagen, auf bas Bureden feiner Freunde, es wurflich gehoft habe. Da er jest mehr als je, Bu fpruch nothig hatte, fo leiftetem ibm feine Freunt be beständig Gefellichaft, und ber Gefangnis Drebiger, Berr Billette, verboppelte feine Bet wde.

ner hinrichtung ju ihm fam, lag Dobb auf

bem Bette, und flagte über Seitenfliche. lette fragte ibn, wovon die Ochmergen wohl herrühren tounten? 266 ! antwortete er, mit einem Seufzer, "es ift ber Pfeil bes Tobes, den ich schon in mir fühle!" Um Abend vor ber Execution tam eben biefer Berr Bils lette, nebft noch einem anbern Greunde jum Dr. Dobb. Gie fürchteten, ihn'fleinmathig ju fine ben; er rief thuen aber, bem Gineritt in bas Bimmer, entgegen: "Dun ift bie Bitterleit des Todes vorüber, ich bin bereit." Darauf. erathite er, daß er von feinen Rreunden und auch von feiner Krau Abschied genommen." 3d fürchtete mich, feste er bingu, vor biefer Scene, fand fle aber leichter, als ichs mir bors gestellt, benn meine Frau betrug fich fanbhafe ter, als ich es erwartet hatte. Bir faieben bon einander als Leute, die einft wieder vers einigt zu werden hoffen." Er tonnte es wohl im eigentlichften Berftanbe eine Biebervereinis aung nennen, benn bier auf Erden mar ihre Trennung fo weit gegangen, bag er und fie, in ben letten Jahren, zwey gang verschiedene Baufer bewohnten. Als Die Gefellschaft berer, bie von ihm Abschied nehmen wollten, noch burch einige neu hinzugefommene vermehrt mar, fagte er: 3, 3d habe noch eine Bitte an Sie, meine Breundes Es tonnte feyn, bas nach meinem Tobe einige von benen, die mir wohle wollen, und die meine Begnabigung fo ernfte. lich, aber umfonft, gefucht baben, ben Ronig

jind feine Biathe für grauften ausweben, und im Medt fich vielleicht nicht behutfam genug biers ifet ausbifferen moditen. Danien Sie baher befannt, daß fich biefe Geffinungen teinesmeges ion mir berichreiben. Ich tlebe und ehre ben Ronig; ich bin aberzeugt; bag er ein menfchens freundliches Mitteldiges Ders har, baß er und feine Rathe nach ben Rechten mit mir verfahs ren . und bag Ge. Dafefiat mich bermuthlich Blos inn beswillen nicht begnabige haben, weil foldjes Bem allgemeinen Boften nicht zueraalich dewelen fenn midchee." Er berete barauf mit aufgehabenen Sanden, aus vollem Bergen : . . Il. machtiger ; ber bu bie Belt und ihre Beherrs fcer regiereft, fegne unfern gnabigften Ronig! unterfluge und farte 3hn! befeftige feinen Thron burch Rechtschaffenheit, gieb Friebe in feinen Lagen. O Berr! mache allem Zwift ein Enbe und berfurge bie Dauer bes gegenwärtigen wie bernaturlichen Krieges. - Auch ben Rathen bes Ronigs gieb Beisheit und fegne fie."

An dem zur Hinrickung bestimmten Morgen, (es war der 27ste Junius) kam sein uns ermüdeter Gefährte, der Gefänguß Prediger, herr Billette, ganz früh, um ihn nach dem Blichtplatz zu begleiten. Durch diesen Liebes dienst ward er ein Augenzeuge von den letten Grunden des ungläcklichen Dodds, und de et fliest dem Publich eine Erzählung davon mitger krift hat; so mag er hier selbst reden.

Dobb ichien, "fagt Berr Billette," fefte rubig zu fenn, als ich am Morgen feines Stet: betages zu ihm tam. Er versicherte mich und Berrn Dobey, (ben Prebiger bes Dagbalenens Sofpitale, ben er ebenfalls gebethen, ihn auf feinem letten Gange ju begleiten,) er habe qut geschlafen und fuble sich baburch, auch terpertie cherweife, fo gestartt, bag er feine letten Dflicht ten besto beffet zu erfüllen hoffe. Wir giengen hierauf nach ber Rapelle bes Gefangniffes, um bort miteinander zu beten. In ber Gacriften hatten fich noch mehrere Geiftliche und verschies bene andere Freunde bes Doctors versammlet, Die ihr Gebeth mit bem feinigen bereinigen wolls ten. Unter benfelben befand fich auch ber ans bere Berurtheilte, Damens Rofeph Bartis, ein junger Menfch, ber eines begangenen Strafen: raubes wegen jest ebenfalls hingerichtet merben folise. Diefer hatte, noch menig Tage guver, verlucht, fich im Gefangnif felbft ums Leben zu bringen, war aber von bem bagu getommenen Rertermeifter verhindert worden. Dobo nahm ' baber Anlag biefen Jungling ju einer ruhigert, driftlichern Gemuthsfaffung ju bringen. stellte ibm vor, wie nothig es fey, baf fie bebs berfeits bie wenigen noch übrigen Mugenblich ifs res irbifden Dafenns in Ertennenig und Bereus ung ihrer mannigfaltigen Rehttritte gubrachten. Diefe Unrebe war fo rubrend, baf nicht nur bit ungluctliche Stängling, ber bieber ber allen @ Beich, b. Rarph, 2 B.

legenheiten bas verftodtefte Berg gezeigt hatte, fondern auch alle übrige Anwesende, in Thranen gerfloffen. , Er fchloß fie mit folgendem Ausruf: Erbarme, liebreicher Bater, ber Menfchen, erharme du bith unfer! gieb, p! gieb, mir und meinem Mitschuldigen, bag, fo wie wir gufams men leiben, wir auch jufammen in bie emige Gludfeligfeit eingehen mogen; bie bu allen · Buffertigen verheiffen haft!" Bir mußten eis ne gange Beile auf bie Gerichtebedienten mats ten, baruber ward ihm bie Reit lang, und er fragte, wie viel Uhr es ware; als man ihm antwortete, es fen ichon über halb neun, erwies berte er, ich munichte, fie maren ba, mich vers langt ju geben. Enblich murben wir in ben außern Borhof bes Gefangniffes gerufen; hier etblickte er given Gefangene, die am Kenfter fanden, um ihn zu betrachten. Muf biefe giena er ju, und ermahnte fie in fo nachbrucklichen Worten, daß bende heftig zu weinen anfingen. Seine umftehenden Rreunde beforgten , baf es ihm empfindlich fallen murde; fich. bem einger führten Bebrauch nach, mit bem Stricke, wors an er aufgefnupfet werden follte, die Arme bine ben gu laffen; fie fuchten ihn alfo barauf vorzus bereiten und fagten, bag er fich, noch vor feinem Austritt aus bem Gefangnighofe, einer Ceremos nie murbe unterwerfen muffen. "Worin wird Die bestehen?" antwortete er. Man wird Gle binden, hieß es. Er fahe hierauf gen Simmel find etwieberte: "Immerhin, ich bin bennoch

fren, meine Krenheit ift droben." Die Gerichtes bedienten felbft maren betreten, ale fie ihn bine . ben follten; fie entschuldigten fich ausbrucklich. mit dem Bufas, baf ihr Umt es fo mit fich' brachte. .. Bobl bann, verfeste er, ich bante euch für eure Buneigung, aber lagt euch baburch nicht abhalten, eure Odutbigfeit ju thun." 36 bot ihm hierauf meinen Arm, um ihn, burd ben bof, nach bem Bagen ju führen, er ichlug es aber aus, und fagte mit heiterer Diene. Mein, ich bin feft, wie ein Bels!" Huf beite Sofe war eine Menge Menfchen verfammlet,' Die ihn, gleich ben anwesenden Gefangenen, mahrend bem Durchgeben, laut beweinten und beklagten. Dies rubrte ihn ungemein und er betete um Segen für fie alle. - Go weit Bert Billette. -

Ge war neun Uhr als er, aufferhalb bem Gefängnisse, in die Trauerkutsche, sieg, die ihm nach dem Richtplate bringen sollte. Drey Geiste liche, Herr Billette, Dr. Doben und Dr. Butte lete sten sich zu ihm. Gin Trupp Gerichtsbes diente gieng zu Fuß, und der Criminalrichter an dem die Reihe war, fuhr in seinem Bac gen vorauf; dann folgte die Trauerkutsche, wos rin sich Dobb befand, noch etliche andere, mit guten Freunden die ihn ebenfalls begleiteten, und zuleht ein Karrn, auf welchem der Gesährte stip ner Todesstrafe, Soseph Parris, neben dem Henter saß. Wom Gesängnisse die hach Ty

Surn (bem Erecutionsorte), welches eine Strede von einer halben beutichen Deile ausmacht, mat ren die Strafen burchgebende mit einer unber - fcbreiblichen Menge Bufchauer befest, unter be nen er faft überall weinende Gefichter erblidte. Den ber Antunft beum Bochgericht mußte er auf ben Rarren fleigen, ber mit bem andern Ber brecher unter bem Galgen fill bfelt. armte benfelben und ermunterte ihn, mit ben Borten : " Sen getroft mein Bruber! Jest find wir ben Menfchen ein Schausviel und Spott, aber balb werden wir ein Schauspiel und bie Freude der Engel fen!" Bierauf betete er mit ben aumesenden Geiftlichen eine gange Zeitlang, im Stillen , und mochte bies Gebet, vielleicht mit in der Absicht, ausdehnen, daß, wenn er allenfalls noch begnadigt werden follte, ber Bott bes Pardons Beit haben mochte, anzufommen. Diefe Mugenblice, in welchen er ben Rampf bet Lebens mit bem Tobe fo vorfeslich verlangerte, mogen ihm mohl unter allen bie bitterften gewei fen fenn. Fur ben Jungling Barris maren fie gewiffer Dagen noch qualender, weil biefer, of ne alle Sofnung jum Leben, ben Ort und ble Unftalten zu feiner hinrichtung fo lange bor Am Dobb hatte noch eine Unte gen haben mußte. De an bas Publicum aufgefest und fie Berts Billette übergeben, ber fie an feiner Statt, wot ber Grecution ablefen follte. Da aber bas Gb bummet gu groß mar; fo unterblieb bies unb herr Billette mudfte fe, erft nachber, burd

ben Drud bekannt. Sie enthalt bas aufricht tigste Geständnis, sone alle Ausstüchte, und lautet folgender Maßen:

"Da die letten Borte ber Sterbenben faft "überall, Aufmertfamteit ju erregen und Gins agang ju finden pflegen; fo hoffe ich, bag auch "ben meinigen ein gleiches wiederfahren werbe. 51 Sich bin bieber getommen, fur eine Betrieges grey m bugen, beren ich mich mit aller Beichas mung, die mein vergangenes Leben nur immer "verdient, fouldig ertenne, und bie ich fo auf: arichtig und ichmerglich berene, bag es von bem, "ber unfrer aller Bergen prufet, hoffentlich nicht "ungeachtet bleiben wird. Ich bereue, bag ich 4, Die Gefege, woburd Sicherheit und Butrauen .. unter ben Menfchen aufrecht erhalten werben, "beleibigt babe; ich bereue, daß ich es verfucht, "meine Mitmenfchen zu bevortheilen, ich bereue sendlich, bag ich meinen Stand beffect, Freung "ben und Seinden ber Reltgion ein Mergernifges "geben habe. Bon meinen übrigen Berbrechen und Sehlern, womit ich gegen Gott gefündigt, Rann und barf ich hier nur fo viel fagen, daß Afte obne Nahmen und Rahl sind, baber ich sie ,auch nur überhaupt genommen, hier öffentlich "betenne und herglich bereue. - Gieb, barmy "bergiger Gott, um Jefu Chrifti millen, daß meine Bufe, fo fpåt, und fo unvolltommen "fie auch ist, bennoch nicht vergeblich sepp "møge,"

"Das einzige Sute, bas ich jest noch fiff sten tann, beftehet barin, anbre gegen bie "Berfuchungen zu marnen , benen ich felbft une etergelegen habe. 3ch habe allemahl gegen meis "ne eigne Ueberzeugung gefündiget; meine Grunds "fate find nie erschüttert worben. 3ch habe bie schriftliche Religion allezeit für eine Offenbahe grung von Gott, und ihren gottlichen Stiftet "für ben Gribfer ber Belt gehalten. Allein, menn ich gleich bie Gefete Gottes nie verlauge net, fo habe ich fie boch oft vergeffen. Durch "bie Liebe gur Pracht und burch ben Bang jur Boliuft habe ich mich von ber Sittsamtelt und "Enthaltfamteit, welche mein Umt fo verzüglich son mir forberte, ableiten laffen. 3ch habe mich nicht genug um Sparfamieit befimmert, wund bin in meiner Saushaltung nie auf Gim sifchrantung bebacht gewefen. Bitelfeit und Bere signugen, worin ich mich vertiefte, erforberten Soften, gu benen meine Ginnahme nicht bim pareichte. Diefe Musgaben verfetten mich in Doth, und Roth, bringende Roth trieb mid saum Betruge.

"Für diesen Betrug muß ich sterben, und "ich sterbe unter der feperlichsten Betheurung. "baß, so sehr ich seibst von meinen eignen Lehr "ten gewichen bin, ich bennoch andere, nach "meinem besten Erkenntniß und init aller Auf-"richtigkeit, ben Beg jur ewigen Gindseligkeit "Belehret habe. Mein Wandel ist, besenders 3, fin den letztern Jahren, überaus fträslich, aber 3, treine Lehre ist jedetzeit lauter und rein gewei 3, seu. Ich habe beständig geglaubt und verlasse 3, seu. Ich habe beständig geglaubt und verlasse 3, seut die Welt mit der severlichen Betheutung, baß ich überzeugt bin, mie unter dem himmel 3, werden andrer Rahme ist in dem wir können selig 3, worden, denn allein der Rahme unserd Herru 3, Tesu, und ich bitte alle, die hier zugegen sind, ssech mit mir in meiner letzten Bitte zu vereinis 3, gen, daß, um des Herrn Iessu Christi willen 3, mir meine Sünden vergeben und meine Seele 3, in sein ewiges Meich ausgenommen werden 3, möge."

Den 27ften Junius 1777.

Wilhelm Dodb.

Als Dobd endlich sahe, daß alle menschite de Hulfe ausblieb, so nahm er eine Müße aus ber Tasche, setze sich dieselbe auf, und zog sie bes aufs Kinn über das Gesicht herab. Darauf legte ihm der Henter den Strick um den Hals, befestigte diesen an den Querbalten des Galgens, und ließ, auf das vom Sherif gegebene Sigs nal, den Karrn wegrücken. Dobd streckte die Hande gen Himmel, seinem Richter und Erbars mer entgegen, und gab nach wenig Minuten, sein Zeichen des Lebens mehr von sich.

Seine Berwandten hatten sich den Leiche nam ausgebethen, und brachten ihn, in einer schon bereitstehenden Postchaise, auf das eisfers tigke, nach dem Laufe eines sogenannten Um bertaters, welches aber, um der neugiezigge Wenge auszuweichen, durch einen geoßen Um: weg geschehen mußte. In diesem Hause waren Ichon einige Aerzte und Bundarzte bestellt, die alle zur Rettung der Erstickten-vorgeschlagene Wittel anwendeten, um dem entseiten Leichnam wieder einen Athem einzuhauchen. — Allein, thre Bemühungen kamen zu spär und blieden ohe Erfolg. Der todte Körper ward alse in der Macht aus der Stadt gebracht und, seen von Kondon, auf einem Borf: Kirchhose gang in der Bestle zur Erde bestattet.

So endigte fich das Leben eines Mannes, bessen Fähigkeiten ihm ein besseres Schieffal zu versprechen schienen; den feine Umfände und vier fen Freunde hatten können glücklich machen; von dem man wohl nicht vermuthet haben sollte, daß er die Gebote seiner Religion je aberschreiten würde, da er sie andern eigien je aberschreiten würde, da er sie andern eigien Seständnisse nach, wus vollkommenster Leberzeugung ans Herz lege te, den endlich die innere Wurde seines Stans des und Ames hätten vor dem Laster bewahren kollen.

Ich will feine Schriften hier tachlich wie berholen. Es find folgende:

A Pastoral on the Distemper among the horned Cattle. Cambridge, 1747; ohne Ruhmen.

The African Prince to Zana and Zara's Answer. Wembafeloff, 1749; and ohne Mahimin.

A Day in vacation at College, a mock heroic Poem. Ebenbaselbst, 1750; gleichfalls ohne Nahmen.

Synopsis compendiaria librorum Hugonic Grovii de Iure Belli et Pacis, S. Clarkii de Dei existentia et attributis, et Io. Lockii de Intellectu humano. Ebendeselbs, 1759, 8.

The Syracusians, a Tragedy: Chendaselbs, 1750, 8.

A new Book of the Dunvisd. London, 1750, 8; ohne Nahmen.

An Elegy on the Death of the Prince of Wales. Sondon, 1751, 4.

An Epistle to a Lady, concerning forms important truths in Religion., London, 1751, 4.

The Church Catechism explained. Condon, 2751, 8.

The beauties of Sbakespeane selected. Lome ben, 1752, zwey Bande, in &; ebendaßibst, 1757, 12.

The Sisters a Novel. London, 1754, zwen Bande. in 12, ohne Nahmen; welcher ichlupfrige Roman auch in das deutsche übersetzt

The Hymns of Callimackus, Englisch und Griechisch. London, 1754, 4.

Thoughts on the glorious Epiphany of our Lord Issus Christ, a pactical Essay. London, 1758, 4.

Sermons on Parables and Miracles. Sons

An account of the rife and progress of the Magdalenen - Charity, 2000on, 1759, 12; weranf es sehr oft wieder aufgelegt worden.

The Christian Magazin. London, 1759, 8; eine Monathesthrift.

Eine neue Ausgabe von Bischof Hall's Contemplations. London, 1760, 8.

A conference between a Mystic, a Hutchinsonian, and a Methodist. London, 176r, 8; ohne Rahmen.

A Familier Explanation of the poetick Works of Milton. 2000on, 1762, 8.

Reflexions on Death. 2000on, 1763, 8. Conforth for the Afflicted. 2000on, 1764, 8.

The Visitor. Chendaselbst, 1764, 3mm Banbe in 8.

A new Commentary on the Bible. 2016 bon 1765-1770, drep flarte Bande in Fol. 5 Locke's Commonplace - Book to the holy

Bible. London, 1766, 4.

Poems. London, 1767, 8; eine Samms Jung seiner sammtlichen Gebichte.

Sermons of Massidon translated. Lembon, 1769, 8.

Sermons to young men. London, 1771, brey Bands in 12; in bas Deutsche übersest, unter bem Titel: Predigten für Jünglinge, Lemgo, 1772, &

Thoughts in Prison. London, 1777, 8; fam nach seinem Tobe heraus.

Biele einzeln gebruckte Prebigten und fliegen. De Blatter.

## 27. Johann Heinrich Maubert,

ein Berworfener \*).

Johann heinrich Maubert ift 1721 zu Rouen in der Normandte geboren. Sein Bater, der ein Watratramer war, bestimmte ihn zu eben diesem Handet, allein, da der junge Maubert mehr Lust zum Studiven von sich bliden ließ, so wollten seine Neltern seine Neigung nicht zwingen, und bes müheten sich, ihn in ein Collegium zu bringen. Er studirete erstich bey den Augustinern, und sehte es ben den Jesuiten sort, wo er die siche nen Wissenschaften erfernete. Seine unbestänz dige Gemüthsart, die sich sehr frühe zu ener wickeln ansing, verhinderte ihn, sein Studiren weiter sortzusehen. Zwar wuste er genug zu dem Bebrauch, den er davon machen wollte; denn

Es von finn L'Espion, ou PHistoire du fiux Baron Manbert. A Liège 1759, 8; welches mit einigen Bufaben und Deranderungen unter dem Litel: Histoire de la vie de H. Manbert, soi disant Chevalier de Genves. A Londres, 1761, 8, wieder ausgeigt worden. Das eiffe if auch 1759, in das Deutste uberfest.

ber Kapueinererben war es, woju er fich beffims mete. Geine Meltern, Die ihm nichts ju verlaffen und überbies mehr Rinber ju verforgen harten, waren froh, bag fie biefen los wurben. Gein Entschluß machte ihnen baher viel Bergnus gen, weil fie benfelben fur aufrichtig bielten. und fie willigten ohne Umftande in ben Untrag, ben er ben Rapucinern icon gethan, batte. ' Er war eben in feinem fiebengehnten Sahre, als er in biefen Orben trat, und bekam ben Rabmen, Bruder Bernhard. Rach geendigtem Moviciat, leate er fein Belübb ab; allein es hielt ein wenig fower, daß man ihn annahm, indem er fcon fein unruhiges Gemuth hatte merten laffen; boch glaubte man, er wurde fich beffern, und bie Mehrheit der Stimmen war für ihn. Raum war er zwen Monate burch feine Gelubb vers pflichtet, als er unbesonnen mar, und zu feinem Superior fagte, bag biejenigen, melde bas Mondeleben erhacht batten, gewiß nicht nade sern gewesen mare. Diefer Ginfall wurde ihm theuer genug bezahlet. Der Superior murbe Durch biefe Lafterung aufgebracht, und nahm fiche ernftlich vor, biefen verwegenen jungen Denfchen zu ftrafen. Er ließihn in ein enges Ge fångniß bringen, mo er erft nach vier Mongten tos tam. Diefe Strafe ift ben ben Dondenein großer Schimpf, und ein unausibichiches Brandmabl.

Der Bruber Bernhard machte hieren bie traurige Erfahrung, henn er fohe fic nuymehr

bon feinen Mitbrüdern betachtet, perftoffen und gehaffet: Geber Ordensbruder glanbte bereche stat zu fenn, ihm alle erfinnliche Schmach unzu thun, und er wurde ale ein Berfluchter angefer ben. Bas ihn noch mehr franten mußte, mas, daß er fich nicht widerfeten burfte. Der Scheitt war einmahl gethan, er hatte-fich felbft ein Jod aufgeburbet, er hatte es aus Unbebachtfamfeit gethan, und ertrug es mit vieler Ungebuit, bag er feine Rrepheit auf Diese Urt bertauft hatte. Er ware gern wieder in feinem vorlaen Ruftand gewesen; allein die wenige Erfahrung und wents ge Biffenschaft, fo er hatte, tonnten ihn nicht überreben, bag feine Belübbe gerbrechliche Bans be waren. Drey Sahre verfloffen, ohne bag er fich unterfiand, bas geringfte ju magen, fich feiner täglichen Buchtigung ju entziehen. " Und vielleicht hatte er noch nicht baranf gebacht, wenn nicht einer feiner Mitbruder, der vielleicht hern hafter und auch wohl finnreicher war, auf eine mahl verschwunden mare, und unferm Maubent ein lehrendes Benfpiel fowohl von einem mifvets' anfigtem Monche, ale wie man fich von den Ger -Abben befrenet, burch die man fich, ohne beren Bichtigfeit einzusehen, gebunden bat, gelaffen batte. Der Bruber Bernhard, ber burch bie fen fluchtigen Donch feinen Entschluß gerechtfen siget fahe, erkannte wohl, bag bieß bas einzige Dittel mare, fich feiner Reffeln ju entledigen ; er fchmeichelte fich mit gleichem gludlichen Musgange, und ohne gur wiffen, mas que ihm werben

marbe, erftieg er bie Dauren feines Rlofters, und überließ bem Glad feine Rufe zu leiten. und ben Donden, fich nicht über feine Clucht zu betlagen. ' Go bald er ber Gefahr, ber er fich ausfekte, entgangen war, nahm er feinen Bea nach Paris, und hatte bas Glud, bafelbft ans autommen, ohne bag ihm etwas widriges begege net måre. Da er fich aus Vorsicht mit etwas Weld verfeben hatte, fo ichafte er fich eine welts liche Rleidung. Unter biefer neuen Eracht mat es ihm befto leichter, bas, mas er gewefen mar zu verbergen. Er hatte gwar gewunscht, unabs hangig leben zu tonnen; fein unbetrachtlicher Boutel aber entbecfte ihm bald ben Boben. er fich fo weit gebracht fahe, bag er für feine Mahrung forgen mußte; fo nahm er feine Zus flucht zu dem Mittel aller jungen inufigen Leute, und ftellete fich einem Saurtmann von ber Ins fanterie vor. Er hutete fich mohl, fich als eis nen Rapuciner anzugeben. Gin Officier in Kranfreich ware glucklich, daß er nur caffirt murbe, wenn er tonnte überführet werden . bas er einen Ordensmann in Dienft genommen, wenn er nehmlich gewußt, daß es einer mare. Das Gefet ift über biefen Duntt frenge und ausdrücklich; aber ofters wird Unwiffenheit, vor gefchust, jumahl, wenn ber Menich fich, wie Maubert, in burgerlicher Rleidung bargeboten Er murbe affo angenommen, obaleich an hat. ihm jum Dienft des Konigs nicht viel erworben Man wird biervon am besten aus feinem

Sildniß uriheilen konnen, ju welchem hier ber fchicklichfte Ort ift.

Dan ftelle fich eine fleine unbedeutende Fis gur vor, von ohngefehr fünf Auf und einem Boll in ber Sobe, Die auf zwen burren Beinen wie auf ein Daar Trommelftoden rubete; Ges fichtszüge, die vor hundert Jahren Mode mas ren; fleine Augen, die aussahen, als waren fie mit einer Pfrieme gemacht; eine Rafe, fo platt. wie ein Ganfefuß; platte Bangen; ein nicht tleis nes Maul; ein Rinn, bas gang fpis ju gieng; eine Stirn, wie ein Buderhuth; rothlich blons de Augenbraunen und Haare; einen abscheulich . großen Ropf, ber bie fleinen Schultern, worauf er gepflanzt war, bedectte; bas ift unfer Urbild. Der Officier glaubte gewiß nicht, bag bies fein Schonfter Recrute mare. Doch im Rriege nimmt man alles an, und überdies mar Daubert jung; man hatte alfo Sofnung, er wurde größer wers ben; eine Sofnung, bie verurfacht, bag man fo oft hafliche Golbaten fiehet. Ginige Tage Darauf mußte er gu feinem Regimente nach Des abgehen. Das Goldatenleben ift von ber Lebense art eines Donches welt unterfchieben. te fcheiner nur ba ju feyn, um feine Tage in einem ruhigen und unnugen Dugiggange jugubringen, woraus er fich noch einen Ruhm macht. Unferm Maubert, ber biefe flofferliche Eragheit gewohnt mar, tam fein neuer Stand fehr hatt an. Seine Meinung, als er aus bem Rlofter ging, mar, fich ein freves Leben ju verschaffen.

tein, der Soldatenstand, den er erstiffen, tam ihm viel eingeschränkter vor, weil er nichts als Goldat senn konnte. Er bedaurete öfters, daß er nicht im Stande ware, sein eigner herr zu seyn, da er sich jest den Unterofficiers unters worfen sahe, deren Befehle, wo nicht so eigens machtig, doch troßiger als die Befehle der Mons che waren. Da er zu vernanftigen Betrachtuns gen gar nicht geschickt war, so dachte er auch nicht daran, daß ein Soldat, der seine Schuld digkeit beobachtet, einem Monch, dessen Pflichten mit dem Bortheil seines Monarchen nichts gemein haben; tausendmahl vorzuziehen ift, obe gleich sie beyde Unterthanen sind.

Er richtete feine Mugen nicht weiter als auf ben Awang, in welchem ein Goldat gehalten wird: ein Amana, ber um fo viel nothiger ift, weil ber Dienft bes Berren es fo haben will, weil es die Ordnung so erfordert, und weil et eben baburd in Stand gefeßet wirb, feinem Berren als Unterthan und feinem Baterlande afs Burger ju bienen. Unftatt, daß Maubert bies fe grundlichen Betrachtungen, Die uns bie Gbre einflößt, anstellen follte, glaubte er vielmehe, bag biefer Stand gar nicht fur ihn mare. feinen Meltern hatte er nichts gu hoffen; fein Mondestand, und nochmehr bie Berlaffung feis nes Rlofters versperrete ihm alle Salfe von feiner Kamilie. Ihm mar alfo nichts übeig zu mal len, wenn er feinen Stand verandern wolfte, ale wie:

ber in fein Rlofter ju geben. Geine erfte Bers binbung in einem geiftlichen Orden . hob bie ans beie in bem Golbatenftanbe vollig auf, fo gar, daß, wenn biefe auch eher bestanden mare, fie bod nach ben Gefegen von Frankreich ungultig ift. Das Mittel ichien ihm immer ichlimmer, als bas lebel felbft. Er fürchtete, fich bem Unswillen der Monche auszuseben, entschloß fich ale fo davon ju laufen, und feste es mit eben fo mer nigen Rachbenton ins Bert, ale ba er aus feit nem Rlofter ging.

Bieburch aber verbannete er fich ganglich aus feinem Baterlambe. Franfreich hatte teine Frenftatt für ihm, die ihn, wegen ber Rachfus dung, die man ben folden Belegenheiten ans ftellet, fchaben fonnte; er nahm alfo feinen Beg nach Spanien, und lebte aller Orten als ein Wluderitter.

Mis ein Monch nach Spanien gu flüchten. bieft, fich unfinniger Beife in Gefahr begeben; allein es war ihm zu geringe, fich bei folden Rleinigfeiten aufzuhalten, Die doch jeden andern als ihn in Burcht gefest hatten. Er tam in Madrit an, hielt fich dafelbft lange auf, und gab in ber Frangofischen Sprache Unterricht. Dieg war auch bas einzige, wozu er fich bamabis Seine Schulwiffenschaften erftredten fdidte. fich nicht fo weit, daß er etwas anders hafte vor: nehmen tonnen. Er gerieth indeffen mit einem Frangofen Dahmens Durcrey, bem Gohn eines

Generalpachters, ber megen feiner ausschweifen ben Lebensart von feinem Baterlande entfernt leben mußte, in Befanntichaft. Diefer mar froh, einen Menfchen fennen gu lernen, bem er einen guten Borffand gutrauete. Gie errich: teten ein Bundniß unter fich, welches ihnen bem ben viel Dugen verfprach, weil Durcrey ein met nig Politit verftand, und an dem Maubett eit nen Menichen fant, der zu diefer Wiffenschaft alle erforberliche Eigenschaften befag. Er theils te bemfelben einige Entbeckungen mit, Die er aber bas Spanifche Minifterium gemacht hatte, und Maubert billigte alles, wovon fein Freund eingenommen war, und both ihm feine Ginfich ten an, um feine Papiere ins reine ju bringen. Durcren hatte in der That guten Stoff, und es fehlte ihm nur jemand, ber ihn in Ordnung brachte; er fahe alfo ben gund biefes Freundes, als einen wieklichen Schat an, und fie hielten von der Zeit an nichts vor einander geheim. Sie arbeiteten gufammen an einem Bett, well ches ihnen nebft dem Gewinnft auch Ehre brin: gen follte. Sie hatten biefes bende nothig, weil fie mit eben fo wenig Gelehrfamteit als Gluds: gutern begabt waren, daher fie lange hauen warten muffen, ehe fie fich biefe Bortheile vers Schaft hatten, die man nur burch Dube und Arbeit erhalt; fie waren auch nicht im Stande, fich auf andere Urt befannt zu machen.

Allein eben als fich ber arme Durcrey mit ber hofnung schmeichelte, bag er nun balb wurs

De im Stande fenn, fich nach einem brenfahrie gen Aufenthalte in Madrit jum erstenmable fes ben ju laffen, ba er fich fcon über feinen bes rühmten Rahmen ergeste, und vielleicht ichon Die Summen, Die er ju heben gebachte, in Ges banfen übergahlete, und ben dem Unblick feines Chates, Unichlage auf bas funftige entwarf. wovon immer einer ichoner, als ber andere, und Diese so wirklich als jener war; so verschwand Diefer Freund, biefer murdige, Diefer auserwahle te Freund, an einem Morgen auf einmahl, und mit ihm diese wichtigen Papieren, Diese Grunds faulen von Glud und Chre, nebft zwanzig Dias ftern, die jum Unglud fich in einem und eben Demfelben Roffer befanden. Diefes Unglud, melches Durcren nicht vorherfeben tonnte, bat te ibn vielleicht nicht fo niebergeschlagen, wenn nicht bie goldene Uhr, die einzige, aber nun vers lohrne Buffucht, ein gleiches Schickfal gehabt Was noch mehr ift, ein Rleid von batte. ichwarzen Sammet, bas einzige, bas feinem Beren noch Ehre machte, follte ins funftige ben bedecken, der ihm das übrige fo verbindlich abs genommen hatte. Ohne biefen lettern Berluft ware de Betrübnig nicht volltommen gewesen. Bir laffen den armen Durcrey den Mugenbliet, worin er biefen betrugerischen Freund tennen lers nen', taufendmahl verfluchen, und fo lange er neue Unichlage fich berühmt zu machen entwirft, wollen wir dem folgen, der ihn auf eine geraus

## 389 27. Johann Seinrich Maubert,

me Zeit außer Stand gefest hatte, folche zu ber wertftelligen.

Dief find Buge, bie uns fogleich ben verwor fenften Abentheuer bezeichnen. Maubert mache te fich 'nach biefem Streich auf ben Beg nach Teutschland. Er tonnte mit dem, was die Ga den feines Freundes ihm einbrachten, weit rei fen, boch befchloß er, fich in Sachfen niederzu laffen, als wenn er icon eine geheime Ahndung von ber Rolle, die er bafelbft fpielen murbe, ger babt batte. Es icheinet, als batte feiner irrens ben Ritterschaft etwas gefehlet, wenn er nicht benen, für die die Religion nur ein Birngefpinft ift, nachgeahmet, und einen Sanbel mit berfels ben getrieben hattel Er bezeichnete feinen Gins tritt in Deutschland, mit einer folden Berander rung, bie zur Dobe geworben ift; furz, er mur: de reformirt. Der vernunftige Lefer wird feibft urtheilen tonnen, ob bie Ertenntnig ber Bahr heit ber Bewegungegrund ju biefem Schritt ges wefen. Er fdwur Grrthumer ab, bie er nicht fannte, und erflarete fich fur eine Religion, von ber er' teinem Begriff hatte.

So liebenswurdig ein ehrlicher Mann ift, ber ben Irrthumern, worin er erzogen ift, ent sagt, wenn er bas Gluck hat, sie als solche zu erkennen, so, und noch verachtungswurdiger ift berjenige, ber Unwissenheit mit Seuchelen ver bindet; ber ber Religion seiner Bater entsagt, die er niemahls gekannt, und eine andere an nimmt, die er sich nicht zu kennen bemuhet.

Bach biefem Schritte begab fic Maubert nach Marichau. Er hatte fich auf ber Reise ein fals fches Unfehen von Stande gegeben, welches nicht allezeit ein Mertmahl mahrer Berbienfte ift. Er batte eine aute Art fich jur zeigen, mit einer ibm besondere eigenen Schwasbaftigfeit. Durch Diefe Gigenschaften erwarb er balb Betanntiduft. Er gab fich ohne Scheu fur einen frangofischen Sbelmann aus, ben eine Chrenfache von feinem Waterland entfernt hielt. Bermoge Diefes Eis tels und ber Momisch : fatholischen Religion, 20 welcher er fich jest wieder por bem Bolte berfannte, ichob er fich allenthalben ein, mifchte fich in alle Unterredungen, rebete von Staatss fachen, und ward bewundert. Doblen ift bas Land für einen Rremben. Da fcbaset und bes wundert man beffen Berdienfte. Unter verschies benon Berbindungen, welche Manbert in Bar: ichau machte, befand fich besonders ein Dobinte fcher Dagnat, ber fich fur feinen Befchiter er: flarete. Diefer gewann ibn lieb, machte ibn in den vornehmsten Saufern befannt, ruhmte feine Naturgaben, und erhob feine Berbienfte, ja brachte es endlich babin, bag er ben bem Sohne bes Grafen von Brubt, ber' fich bat mable zu Warschau aufhielt, als Converneur angenommen wurde.

Der Pohlniche Magnat tonnte sich burch bie guten Eigenschaften, die er an seiner Person glaubte wahrzunehmen, haben blenden laffen; allein darüber muß man sich wundern, daß der

Graf Brubt bie Erziehung feines Sohnes eis nem Rremden anvertrauete, und zwar auf die blofe Empfehlungen eines Berrn, ber benfelben fo wenig fannte, als er. Maubert wurde alfo unter ben Dahmen bes Ritter Souveft anger nommen, benn er mußte einen Character haben, Damit er in bem erften Saufe bes Ronigreichs eine Rigur machen tonnte. Da bet neue Ritter feine Buufche erfullet fahe, fo bilbete er fich ein, bag fein Gind volltommen mare; und wurde Da über ichwinbelig. Geine erhibte Ginbilbungs traft ftellete ihm unaufhörlich vor, er hatte als lein feinen Berdienften ben blubenden Buftand, worin er fich jest befand, ju banten. Gleich bem Gfel in ber Sabel, ber bie Ehre fich queig: nete, bie man ben Reliquien, bie er trug, ers geigte, glaubte er, bag bie Chre, bie man ihm wegen feines Poftens erwies, ihm megen feiner Berbieufte erzeigt murbe. Bermoge feiner Ber bienung mußte er am hofe ericbeinen. Er gab Ach also basjenige Unsehen ber Murbe, welches ben Sofmann von bem Landjunter unterscheidet-Er rebete von nichts als Abel. "Benn meine ... unaluctliche Sache geendigt ift, fagte er ofters, 3, fo werbe ich meine eingezogenen Guter wieder "betommen, und bann werde ich im Stande "fenn, dem Mahmen, den ich führe, Ghre a "machen. 3ch werbe nicht nothig haben, einen "jungen Menfchen ju erziehen, eine Sache, bie seher einem Debanten, ber fich auf nichts als "fein Latein verlaffen tann, ale einem Dann

,,von meinem Range zukommt." Doch brach er allezeit von biesem Gegenstande plößlich wies der ab, und sprach von Staatsstachen, wovon er ein wenig zu' plaudern wüßte, damit man nicht durch diese Prahleren den Würzträmer, oder was noch schlimmer, den Capuciner erkennen möchte. Seine Absicht war, daß, im Fall man auch erführe, wer er eigentlich war, er doch als ein Wensch von Selehrsamkeit und Wissenschaft angesehen werden möchte.

Der Graf von Brubl ffund lange Zeit in Diefer Deinung von feinem Sofmeifter, und ba er für feine Berdienfte febr eingenommen mar, fo fette er fich nichts geringers vor, als fein Slud auf eine folche Urt ju machen, daß er nicht nothig hatte, bas, was er in Kranfreich verlobren, zu bereuen. Diefer fo frengebige, als in Geschenten prachtige Berr', überhaufte ihn mit Prafenten. Jeber Lag mat ein neues Beichen feiner Frengebigfeit. Bermoge biefer vielfaltigen Bohlthaten fpielete biefer Ritter mit ben Großen, schlich fich in ihre Gunft und in ihr Bertrauen ein, und that fich burch feinen Werftand hervor. Allein Maubert zeigte fehr bald daß er bieses Schutes unwurdig mar. Da er teine Empfindung weder von Tugend, noch Chre hatte, fo machte er fich ber boffhafteffen Undantbarteit fculbig. Er hatte fich bus Ber: trauen feines Beichuters burch einen Anfchlag, ben'er bemfelben mittheilete, und ben biefer mit vielem Gifer annahm, erworben. Dies ift ber

berüchtigte Anschlag, ber, wenn er gelungen war ze, ben Untergang bes Königs von Preußen nach sich gezogen hätte. Der fruchtbare Seist bes Ritters hatte ben Anschlag geschmiebet, er überreichte ihn bem Minister, und er wurde gut geheissen. Der Graf von Brühl erstaunete, daß ein Mensch, ber in keiner Staatsbedienung stand, so viel Einsicht besaß; er stund also nicht weiter an, ihn zu seinem Vertrauten zu machen und zog ihn öfters zu Rathe.

Ohne Zweifel mochte fich unfer Ritter et was mehreres, als das bloge Bertrauen feines Beren verfprochen -haben. Da er alfo feine Bofnung vereitelt fafe, überließ er ber Rahigteit Des Minifters bie Gorge, feinen Anschlag gur Birtlichteit zu bringen, und erfann einen ans bern, ber, wenn er gluden follte, ihm für fic felbft viel einträglicher vortam. Er hatte man de von ben Beheimniffen bes Staats erfahren. wovon der erfte Minifter allein Biffenfchaft bat. Die Renntnig Diefer Geheimniffe hatte ihm in ben Staatsfachen bes Ronigreichs ein volltom menes Licht gegeben. Er fcmiedete baber einen neuen Anfchlag, von welchem ber Minifter bas erfte Opfer fenn follte. Er theilte benfelben ei nigen Großen mit, von benen er wufte, bag fie ibn genehmigen murben, und unterrichtete fie pon ben Mitteln ber Beit und ber Art, auf met de er ausgeführet werden tonnte. Diefer füße liche Borfdleg fant Benfall; man mar feiner Meinung, man munterte ibn auf, man ver

fprach ihm eine ansehnliche Belohnung, und gab ihm jum Boraus eine starke Summe Geld.. Man wird sich ohne Zweisel wundern, daß ein Abentheuer ohne Namen, ohne Geld, im Stam de war, solche Unschläge auszuhecken, und Ber förderer derselben zu sinden. Allein, wer Pochs Ien kennet, wird wohl wissen, daß eine Repus blick, die sich einen König gegeben, verschiedenen Beränderungen unterworsen ist, wovon ein blockmonarchischer Staat nichts weiß, und dann fanz den sich unter den Großen viele, die den Mints sterhaffeten, and dem Maubert vielleicht zu sein ner Vermessenheit Anlaß gegeben hatten.

"Bermoge eines falfchen Schlaffels, hatte er fich verschiedener Daviere, aus bem Rabinette des Ministers bemachtiget, und war fo frech, fie ju verfalfchen. Diefe Papiere follten burch bie von ihm gemachten Rufate beweisen, bag ber Ronig Die Rrenheit ber Republick zu fcmablern. und fich fouverain zu machen fuche, und bag alle welche Biberftand thun wollten, fehr hart bes Araft merden follten. Dies war icon mehr als ju viel, bas Bolt jum Murren, und bie Gros Ben gum Aufftande zu bringen. Unfer Capucis ner batte feine Dagregeln fo genommen, bag, wenn bie Berichworung entbecket murbe; ber Graf Brubl fur den Urheber berfelben gehalten wurde; ja in einigen Briefen, bes Inhalts, bag diefes Borhaben ichon, lange auf dem Tapet, gewefen, und bag Ge. Ercelleng fcon mehr ats 50000 Thaler barauf gewandt hatten, mar die

Sand des Ministers auf bas volltommenfte nach: gemacht. Go groß war bie Gefahr, bie Pohi len brobete, als ein Bedienter bes Minifters, ber ber geheime Erager einiger Briefe gewefen war, fur nothig bielt, feinen herrn von bem Berbachte ben er geschöpfet hatte, Dachricht ju geben. Es schiene, sagte er, als hatte der hofmeifter bes jungen Berrn, eine Sache pon ber eaußerften Bichtigfeit vor, er gienge feit einiger Beit mit verschiedenen Berren fo vertraut um; gange Dachte brachte er mit Schreiben gu, und man febe ihn oftere aus Gr. Ercelleng Bimmer mit großer Gilfertigteis heraus fommen ; turg, er mußte einen heimlichen Sandel haben, weil er ben Leuten im Saufe nicht trauete, fondern feine Sachen burch Fremde, die mit großer Bes hutfamfeit im Baufe aus : und ein giengen, ausrichten lief. Diese aufrichtigen Reben eines einfaltigen Menfchen öfneten bem Grafen Brubt Die Augen; er hatte felbft mahrgenommen, baß ber Ritter feit einiger Beit, fich immer in Ges banten befant, bag fein ganges Betragen ges heimnifvoll war, baß er fehr wenig redete und außerordentlich beschäftiget schien. Er erinnerte fich jugleich, baß fein vornehmftes Befprad, wenn er ruhig war, von dem Staat und ber Rrone mare, und es ichien ihm, bag er fic als ein Fremder in viele Sachen mifchte, die ihn Doch die allzuvortheilhafte nichts angiengen. Meinung, die er von biefem Unbefannten batte,

erflickte feinen Berbacht ober vielmehr er beschloß, sich nichts merten zu lassen.

Dief mar ber Ruffand ber Sachen, ale er einige Tage nach ber Machricht bes Bebienten auf winmahl aus feinem Srrthum gezogen wurs be. Der Minister hatte nach feiner Gewohn heit verfchiebene von ben Bornehmfien bes Ros niareichs zur Tafel. Man feste fich zu Tifche. Giner von den Eingeladenen, fahe ben falichen Ritter mit großer Aufmertfamteit an. Dem Grafen tam biefes bebentlich por; er nahm alfo Diefen Berren benfeite, und fagte ju ihm in feis nem Cabinet: Gollten Gie mohl ben frangofts ichan Cbeimann, ber ben meinem Sohn Soft meister ift, irgendwo gesehen haben ? Gnabiger Berr, antwortete ber Pohle, ich will nicht viel fagen, allein ich mußte mich fehr betrügen, wenn Sie nicht einen recht gefährlichen Menschen ben fich baben. 3ch habe einige Sachen von ibm erfahren, bie mir mehr als ju gegrundet vor: tommen. Deine Deinung mare, Sie ließen ibn insgeheim in Berhaft nehmen. 3ch will alle Berantwortung auf mich nehmen. Ich glaube, Ihre eigene Sicherheit hanget bavon ab, und ich weiß, Em. Ercelleng werben mir es einmabl Dant wiffen, daß ich Ihnen biefe Machricht ges geben habe. Dach einem folden Bortrage von einem herrn, ben er mohl fannte, und ber auch darju einer feiner vertrauteften Freunde mat, fand ber Graf nicht langer an, fonbern eilte, von dieser Rachricht Rugen zu ziehen. #Die nis

thigen Befehle murben in aller Stille und Ber fdwindigteit gegeben, und man mar eben bemm Rachtifch, als ein Bebienter bem Ritter ins Dhr fagte, bag ein Fremder ihn fogfeich ju fpres den verlangte, ber ihm nur ein Wort ju fagen batte; er warte an bem Ochlofthore auf ibn und wollte nicht herein tommen, weil er in Reit felleibern mare. Der Ritter mar fich nichts Bos fes vermuthen, folgte alfo bem Bebienten, unb taum war et außer bem Sofe, ale er auf Bef fehl bes Roniges gefangen genommen, unb, ebe er fich befinnen tonnte, in eine Doftfutiche ger worfen wurde. Er hielt fich fogleich für verloh ren, zweifelte auch nicht, bag biefer Streich von bem Minifter hertame, benn bie besonbere Uns terredung, fo derfelbe mit dem Dobinifchen Ofe ficier gehabt, batte ihn icon unrubia-gemacht. Er that an feinen Begleiter verfchiebene Rragen. allein er betam feine Erlauterung. Er wurde nach Sachfen auf Die Reftung Ronigftein ger bracht, wo er als ein Staatsgefangener gehalten wurde. Allein die genaue Untersuchung, welche man wegen biefer Sache anftellete, mar vergebt lich, indem er Gorge getragen hatte, baf bie mefentlichften Stude von feinen Ochriften auf Die Seite gebracht worben. Diejenige, bie man ben ihm und in feinem Zimmer fand, machten ihn amar verbächtig, bewiesen aber nichts. Bon ihm felbft aber erfuhr man ben gangen Unfdlag, indein er burch die Entdeckung des Geheimniffes Bnabe ju erhaften hoffte. Er offenbarte ben

Ort, wo er feine Brieffchaften liegen hatte, und fagte bem Endamed, ben er ben feinem Borba ben gehabt, welches balb hatte ausgeführet mer ben follen; er erflarte, bag er burch einige Gros fen bagu mare überrebet worben; man hatte ibm in bem Ralle, bag bie Sache aluden murs be, eine große Belohnung verfprochen. Ends lich, feste er bingu, batte er fich durch die vielen. Berfprechungen überreden laffen, und alles, mas man von ihm verlanget, unternommen; er hatte alfo aus dem Cabinet des Minifters, mogu er eis nen faliden Schluffel befaffe, verichiedene Briefe Schaften entwendet, einige verfalfchet, andere uns tergeschoben; bes Siegels hatte er fich jum ofe tern und bed verichiebenen Gelegenheiten bebies Unter den Berichmornen befande fich auch net. ein Secretar; burch beffen Bulfe hatte er vele Briefe erofnet, und baraus viel erfahren. Der Ronig murbe balb bon biefer Sache unterrichtet, und erstaunte ben ber Ergablung, die ihm fein Minifter bavon machte. Er tonnte nicht bes greifen, daß ein Fremder, ein Menfc von befe fen herfunft man nichts mufte, im Stanbe ges wefen mare, nur an ein foldes Borhaben gu In ber erften Sige wollte er ihn burch bie empfindlichfte Todesart umtommen laffen. Der Graf von Bruhl widerfprach dem gerechten Born bes Konigs nicht, boch machte er fich bie Bewalt, bie er über beffen Gemuth hatte, ben guter Belegenheit ju Dute, und fagte ju bem Konig, bag er ben Berbrecher nichts weniger,

als entschuldigen wollte; er wurde vielmehr der erste seyn, der seine Strafe beschleunigte, wenn nicht eine gewisse Zartlichkeit ihn davon zurück hielte. Dieser Mensch, sagte er, hat die Ehre gehabt, am meiner Tafel zu speisen, ich wollte also nicht gern, daß die Schande der Strafe, der Ehre, die ich ihm erwiesen, gleich wäre, und daß man sagen könnte, ein Mensch, der so aft um mich gewesen, wäre am Galgen erwürgt. Der König billigte die Zärtlichkeit seines Minissters, und verwandelte das Urtheil, welches den falschen Ritter Gouvest zum Galgen verdamms te, in ein ewiges Gefängniß.

Wier Stahre fag er icon auf bem Ronia ftein, und es wollte fich feiner Ginbilbungetraft fein Mittel entbecken, auf welche Beife er ent tommen tommte. Berichiedene Dable hatte er ben Commendanten zu bestechen gesucht, allein Diefer Officier, ber zu redlich in feinem Dienft war, that weiter nichts, als bag er feinen Ges 'fangenen mit ber Achtung begegnete, die man nur gegen Leute vom Stande bezeigt. Er liebe ihm Bucher, begleitete ihn beum Spagirenge ben, und ließ ihn an feiner Safel fpeifen, ja, et brachte es dahin, daß ihm Papier und Dinte vergonnet wurde. Er fcbrieb an ben pabfilichen Muntius, und ber gutige Commenbant forgte, bag ber Brief beftellet murbe. Diefer war fols genden Inhalte : Der Muntius mochte die Gnas be haben und fich auf bas Ochlog bemuben, wo er Sachen von der größten Bichtigfeit erfahren

wurde, die man niemand als ihm offenbaren Der Muntius bilbete fich ein, es mare eine Staatsidche, begab fich alfo auf die Res fung. Maubert warf fich mit einer heuchleris fchen Mine, bie ihm fonft nicht eigen mar, ju ben Rugen Des Muntius, und ertlarete nach eie nem weitlauftigen moblausgesonnenen Gingang, daß er ein Capuciner fen, und daß fein innigstes Berlangen babin gebe, feine übrigen Tage in einem Rlofter zu beweinen. Mur um beswillen verlange er feine Rrenheit, und er beschwur ihn ben allen Seiligen, ihm Diefe von bem Ronige. ju erhalten, und baburch jum Benl eines Guns bers, ber feine Gunden ertennet, etwas bengus tragen. Der Muntius erffaunte über bas, maser borte, und glaubte, es mare bie Sache feiner Religion, Diefes qute Wert zu thun; er verlange te alfo die Auslieferung des Gefangenen im Masmen bes Dabftes.

Es kam dem Könige sehr schwer an, dies sen Uebelthäter loßzulaffen, und es konnte ihn tein geringerer Bewegungsgrund als die Achtung für den Pahst dazu bewogen haben. Endlich willigte er harein, nach dem er zu mehrerer Ses wisheit die nothigen Erkundigungen hatte eins ziehen laffen. Maubert gieng also aus dem Orte, wo er als ein Uebelthäter hinein gekoms men, triumphirend heraus. Sein Mönchsstand, oder vielmehr, der falsche Eifer des Anntius und die Eifersucht des Römischen Stuhls, über die Frenheiten der Kirche waren so mächtig, ihn

ber langf verbienten Strafe zu entziehen. einem Reformirten Lande, wurden alle Donde in ber gangen Belt nichts weiter haben thun tonnen, als fur bas Wohlfenn feiner Greie ju beien. Maubert wurde mit einer Art von Ge prange nach Drag gebracht, wo er bein Prior ber Capuciner überliefert wurde, ber bavon icon war unferrichtet worben. Diejenigen, Die ibn bis bahim begleitet hatten, giengen nicht ther wieber jurud, als frachbem fle Zeugen von ben Ceremonien gewesen, waren, mit benen er ben Orbenshabit von neuen empfieng. Der Drior ftellete an ben Officier einen Schein aus, bas er Berrn Maubert . einen Capuciner . einpfangen habe, und daß er bafür forgen wolle, daß ber felbe mohl beakeiter an den Ort feiner Beftime mung gebracht mutbe. - 3 e de 3 Car.

Weber der Namitus noch der Jeier, deins ten Mauberten ins Herze schent. Weine sie bhitten thun solleit; so würden sie geschen haben, baß sie auf die liffigsie Tet hindrigangen wärsen und ihr Eifer wurde ziemlich erkalter seme Die Religion, deren sie sich so eifrig-aimahmen; war weit von dem herzen entsernt, welches schonzunf Laster gewöhnt war. Der Prior behieft ihn drey Lage ben sich, und vandte-alles an, tha zur Erkenntniß zu brützelt; allein, er predigte tanben Ohren, und hatte, ohne daßer es würfe, mit einem viel verschlagerern Gemuthe zu thun, als sein eigestes war. Seine Zeit war verstoße

fen, und er beitem Briefe auf Rom mit, wohin er zu gehen verlangt hatte, bamit er benindene gen Ablafi ethielte / und mven Geiffliche bealeiter ten ihn. Die erfte Stadt Aralibus war eine neue liebung feines Bibes. Et etfuht, es mue: be ein Cardinal At fehr wichtigen Angelegenheis ten nach Wien geben. 'Dit ber ihm eigenen Dreifitateit befuchte er biefem Dralaten . und nathbem er fein erftes Compliment als Capaciner abaeleat hatte, fo führte et eine Borache, bie man unter feiner Rleibung wicht gefucht batte. Die Gefdidlichfeit, wonft er von ben geheims Ren Gadfifchen Staatsfachen fprach, mar eine nene Geledenbete aur Bewunderund für Ce. Einer Bio find Ste, nieln Bett Dater, frage nena te der Cardinal, ju einer fo- großen Wiffenfchaft in ber Staarstunde gelanget; Da Abr Grahd Sthuen alle weltliche Gemeinfloaft' unterfaut? Sie maffen fich boch befonders bardaf befiffen haben; affein es munbert mid, bag Sie beb Ifiren bortreffichen Maturi Gabeng burch Ete mablung des Riefterlebens : fich: tuffer Grond ater fegt haben, Thren Werftenbindelithanjamenben. Gnabiger Bert, unewertete ber heuchterifche Cas puciner, Die fegen an mit einen berühmten Uns gludinem, ben bas Schiefel verfolget. einem Miter, der ich mich felbst intebe faunte, ets griff ich bat Bieftetleben. Die Gewalt meiner Aelternohause mehr Theil an meiner Bahl, afs ein innerlicher Stuf, ben ich niemable gehabt bar Grid & Ratthin B.

.Se. " Swist bereite ich meine engurige Befolites Leit, Die ich fur meine Ramilie gehabt; allein Die Reue ift unnus. und die graufamfie Berzweife Lung ift mein Loos. Ind gobe mach Biom; ich weiß nicht, wie mich meine Obern gufnehmen werben. De fie glouben, bag ich Sinnen Urs fach jum Unwillen gegen mich gegeben babe, welches doch nicht ift, was babe is nicht m fürchten, wenn Abre Eminen, nicht Mitleiben mit mir baben, wenn Sie mir bie Empfehr Junasichreiben, fo ich von Den Guttafeit m er Salten boffe, verfagen. Der Cardinal lief fic Durch Diefe Deben die mit Thrauen vergefellichaft get waren, und die aufrichtig ichienen, bewegen, Dehielt ihn dren Tope ben fich, und befahl dem Drior Des Rlofters , fur biefen Orbensmann alle Motung au boben, ihm mie Soffichteit zu begegt men, und ihn in feinem Mabrien an ben Giener mai nes Ophene au mufehlen. Det Carbinal den der bediter and des deur ben ben ben ben Schreiben an vericiebane Carbiniliz und eine ein ines au ben Marfteber das Probens mie. Weit fo guten Pallen Gerfeben retfete; Maubert, nach Drom; marf fich erftlich per ben Jihr feines Ge merale, erbichtete eine Geschichte velt feiner Ents speichung and bent Rinfer ju Renep. und von ibem, was ihm in Sachsen hogoget mat, ima er -allereit als ein guner Romisch - tanbelischer Miebt rhaben wollte... Eribefthwur die ehnwardige Bert Laumiung ber Mater auf Die Edupfehlungen ver fchiedener Corbinale zu feben; bie gewiß nicht

ermangein munten; Theil baram zu nehmen, wenn er die Bripfe, die er für fle hatte, würde überreicht haben. Der General war nicht ger mohnt, sich in die Sachen der Ordensleute eines andern Landen zu mischen; er nahm ihn dahen auf, ohnerihm: eine Strafe aufzulegen. Er berfahl ihm bios, er salte sich des andern Tages, auf dem Weg nach seinem Lande machen, und versprach-ihm, er wallte an seine Obern könnten, der fich ben, daß sie mit einen Ordensbruden, der fich mit guten Gerzen wieder in den Schoof der Kiprach bengabe, Wittelden haben möchen.

Diefe Aufwahme war nicht nach feinem Munich. Er hatte fich gefchmeichelt, ber Gie neral murbe ihm ohne Bedingung vergebes, und er war: verfichert, die Monche in feinem Stoffe murben ihm' bodr ale einem Aberannigen bemehr nen, ob er gleich in Mom gemefen mare. Reif er ihnen teine Befehle; bas: fie feiner fconen follsen, mitbringen tonnte, fo beldhioff er, fich nicht in bie Gielahr zu begebent bas ermen ihrer Barmbergiafeit abhängen unifice. Aft ift wahr fcheinficht baf er wiemahle willens Minten, fat ne vorige Lebensart wieder angufaugen; ba et empfand, bağ fie fich nicht für ihn feticte: & Er hatte burch feine Runftgriffe gehaffet, von bem Scuhl ju Rom die Erfaubniß ju erhalten, daß er ben wektlichen Stand mit bem geiftlichen wer taufden fonnte. Da fein General tom nicht bie Beit ließ, bag er bieles batte verfinden tonneng 

in membre er feine Abficht aufwine andere Seite; er mollte nehmlich verfuchen . we er in frene Lans ber entwifchen tonnte. Allein bieß hielt ein me nig ichwer. Muf Befeht ber Obern zu Rom mur De er genau bewacht, zwen Orbensbrüber beglet teten ihn woh einem Riofter jum andern, und ivenn er in eineni ankam, nurde er nicht aus bem Gelicht gelaffen, bis er nach bem anbern ibieber abalena. Auf biele Art reifete er burch Stallen, ohne bag er fein Borbaben ausführen Lonnte: in Kranfreith aber betam er wieder Muth. Die Krangbfifchen Monthe find von ben Aralientichen weit unterschieben. Es ift ihnen wenig baran gelegen, ob einer von ihren Bru: Dern den ihnen bleibt,' ober ob er fein Glad an-Ben folden Gefinnungen find berweits' fücht. Re nicht fprafaktig genuge einen Dond zu erhab ten. Die Rrenheit, mit welcher fie reifeten, lief mifern Maubert vermuthen und höffen, dof er wurde entwischen tonnen, und er betrog fich nicht. Amar murbe erfauch, boch nur jum Schein, ben amen Ordensleuten begleitet, aber nicht fo einger fchrändt gehalten. Bu Macon, von ba er weit Ber nach Chalons ju Schiffe geben follte, fabe et, baß feine Begleiter fich lange ben bem Rrafts Rade aufhielten; er machte fich baber thre Aufi anerklamteit mie ber fie bie Beinflaschen auslere son, maillinge, und fagte, er wollte feben, so Sas Schiff Sald abgehen wurde. Sie alauben. weil bas Rlofter am Bing lag, er wollte auf ben Bang geben, und aus bem Renfter feben. Mi

Tein der Michtswürdige betrog ihre Ginfallt, jog feine holzernen - Donchsichuhe aus. Ablich fich nach ber Rlofterpforte und entfam alectich aus ber Stadt. Mus Surcht vor ber Berfolgung lief. er fo geschwinde er konnte, hielt auch nicht eber . ftill, als bis er fieben Frangofifche Deilen von bem Rlofter entfernet war, wo er ben einem: Pfarrer, etwas Nahrung ju fich nahm. Der Driefter nothigte ibn, über Racht bey ibm ju bleiben; allein Maubert gab ihm gu verfteben, bag er fich unmöglich aufhalten tonnte, meil er: feinen Bater, ber auf bem Tobbette lage, noch gern feben wollte. Er gieng bie gange Racht, und des Morgens hielt er fich in einem Atecken auf , wo er Deffe lag, frubftuctte, und, feinen: Sang weiter fortfette. Endlich, ba er über, brepfig Meilen getaufen mar, weil er nur Schleifwege gjeng, ba er an verschiedenen Ore ten Deffe gelesen hatte, ob er gleich niemahls ein Priefter gewesen war, langte er ben Le Fort de l'Eduse an. Der Officier, ber bie Bache hatte, fragte ihn, wo er bertame, und mobin er wollte; diese Krage beantwortete er nicht. Officier munderte fich über bis Stillichmeigene meldes er als ein Zeichen anfahe, bag er eimas mußte benangen haben, und wollte ihn daber in Berhaft nehmen. Maubert aber rebete ibn auf Doblnifc an, und gab burch Zeichen zu verftes hen, er mufte teine andere Oprache. Der Offie cier wufte nicht, was er thun follte, fragte alfe gleichfalls burch Brichen, ob er teinen Daß hate

### 400 27. Johann Beinrich Maubert,

#2 Maubert Werneichte ihm einen in vohmie Wer Sprache, ben er fich felbft gemacht hatte. Rum Glud fur ihn, verftund der Officier feine andere Sprache, als bie feinige; er gab ihm dtjo bie Dapiere jurud, und bieg ihn geben. Deaufert hathete fich wohl, ju geben, benn bas wirth hatte er werrathen. baff er frangofisch vers Ande, fonbenn er bieb wie ein Saunt umbewege Uch fiehen. Ber Officier fluchte feiner Dumme belt, nabin ihn bes ben Armen, und fließ ihn, B au fagen, and bem Ronfareiche. Es ichrinet, als so es fein Schieffal fo mit fich gebracht, bas er überall forigejager wurde; benn man wird in ber Rolge feben, baf ibm bis an allen Orten, wo er fich aufgehalten, obgleich auf eine gang dibre 2frt , begegnet ift.

Da Maubert dieser Sefahr enigangen war, fo nahm er seinen Weg nach Genf. Richt weit von dieser Stadt harte er ein neuen Squaden; die Wachen Savopen hielt thn die, als er durch das Wachhaus gieng. Er mußte neue Fragen ausstehen, allein er brachte sich glücklich burch, indem er sagte, er ware aus dem Ales ster St. Julien, und wollte zu Genf Ulinofen sammten.

Buch verschiebenen Begebenheiten langte er ih biefer Stadt un, und nun wetben wir ihn etr neue Rolle spielen sehen. Zuerst machte er fich an ben Prediger Trondin, und fahrer bie gewöhltliche Sprache solcher Monde, die nach Genf flüchten. Deis einiger Zeis insicht fic bes

Beinifterfum zu Genf wenig aus ben Drofelbren, und biefer fam iffnen befonbers abentheuerlich vot, indem er mehr wußte als Dersonen von felt ter Rutte ju wiffen pflegen. Der vielen fanft lich ausgesonnenen Luden ungeachtet. entbedte Trondin boch bie Betrageren, und er ertannte thir für einen Abentheurer, und wollte ihn liei Ber arreitren laffen, als aufnehmen, weil er auf Den Berbacht verfiet, er mochte in feinem Riofie wohl etwas gefiohien und barum die Alucht ets griffen haben. Doch, ba er bachte, er tannte fich irren , rebete er mit bem Dagiftrat bavon. Der Syndfeus ließ Manberten fobern und ber fahl ihm, bie Studt ju raumen, welches er and that, nachbem er erwas Geld, welches man ihm nichts bestoweniger fchentte, befommen hatte. Et wunderte fich über bie geschickten Loute in Genfy Die Die Betrügeren fo leicht entbellen' fonnten, und hofte, es wurde in Bern nicht fo fenn. Et erfchien bafetoft mit ber Auversicht, Die bie Rebe lichkeit fonft nur allein giebt. Der heuchlerische fromme Ton, in welchem er die Beranderung ber Bteligion verlangte, perfuhrete bie Geiftlis den, die einfaltiger und nicht fo miftrauisch als bie Genfer waren, und nahmen ihn offentlich in ihre Rirde auf, weil fie burch ben Schein einer Anfrichtigfeit, bie er nicht hatte, betrogen mure ben. Aflein fie machten mit biefem Denfchen ber reformirten Religion gewiß ein fcilechtes Get fient. . Ber Bleubetehrte bieft fich nur etitigs

Tage in Bern auf und begab fich init etwas Beld, bas en bekam, nach Lausanne.

Diefe Sauntfiadt, bes Landes Band wims melt von Profesten, und also gerieth er bald in Befanneschaffe. Er-wendete sich an einem Ras mens Beau, ber borbern ein Franciseaner gemer fen war, jest aber ein Buchlandfer war. Diches tft leithcop, als mit denen Umgang ju bekoms men, beren Schickfat mit bem unfrinen Behnlichteit bat. Sie wurden ben bem erfien Anblid Die boften Freunde. Serr Beau, ber gin Mann von nicht gemeiner Geschicklichteis, und überdieß was Maubers nicht ift, ein ehrlichen Dann mar, gab ihm Lift mit Wahnung, weil die Ar muth foines Rreundes ihm nabe ginta . Er ber gleitete biefen Dienft mit fo vieler Sichichfeit, und einem fo frenen Bergen, die ben Berth ber Wohlthaten verdoppeln. Weil nun Manbert nicht nothig batte, für feinen Unterhalt au for gen, fo fuchte er fich burch feine Gaben bekannt su machen, und ba er bas gludlichfte Gebacht nig von ber Welt befag, fo fiel es ihm gar nicht Cower, etwas aufammen au tragen.

Das politische Testament bes Cardinals Alberoni war die erste Schrift, womit er sich in der gelehrten Welt bekannt machte. Die Papiere, die er in Spanien Durcrey entwendes hatte, halfen sehr viel dazu, oder waren vielmehr die vornehmsten Materialien, waraus er sein Werk pulatumen bauere. Da diese Papiere nicht pu

denen gehörten, worin bas Complot zu Barfchan enthalten war, fo war ber Graf von Brubl fo asiala gewesen, und hotte fie ihm wieder Buftellen laffen, und baher war er noch Befther bavon. Berr Brau, bem er einem Theil feiner Begeben beiten vertrauete, machte fich ein Bergnügen bare pres, ihm au bienen, und ihm ift man wegen bie fed Mertes nicht geringen Dans fdulbie. Er war es parnehmlich, der aus Durrven Dapieren, beren permoreme Menge nicht viel versprach, bas Te-Rament politique berguenuieben mußte, met des zu feiner Zeit viel Aufsehen muchte. Maus bert, war daben nichts als der Capift, ober wenn man lieber will. ber Aufammentrager. Diefes Wert brachte ihm hunders Thaler, von bem Buchhandler Bousquet in Laufanne ein, der es verlegte. Geine orffe Gorge als Befiber biefer Summe, war, fich ein anderes Aimmer au miathen, und fein Kreund, ber es vielleicht gern for he, daß er ihn los wurde, legte fich nicht bager Sie schieben von einander mie eben fe viel Zufriedenheit auf ber einen, ale Raftfiem auf der andern Geite. Unterbeffen befichten fie Doch einander bisweilen. Maubert mar feinens Freunds eine Erkenntlichkeit schuldig, er hatte es ihm versprochen, und baher entschloß er fich, ein anderes Bert angufangen, beffen Berlag er feie nem Kreunde überlaffen; wollte. Der Budhant ler war hiemit ju frieden, both ihm feine Bus der, fein Gelb, und feinen Credit an. Diefe

Berlegenheit. Er war fein Menich, ber mit bem Degen umjugehen wußte, und feine Polis tit hatte then ben Gebrauch beffeiten noch nicht Er jog feine Freunde hietüber zu Rar gelehret. the, und ber Odflug mar, er mußte fich ftellen; boch bamit er fein toftbares Leben barüber nicht in-Gefahr begabe, follte er fich burch zwen folder Bagehalle, Die ihre Ehrenhilferfür Bezahlung nicht auszuschlagen pflegen, abegleiten taffen. Zwey so uneble als unempfindliche französische Deferteurs murben zu biefer Berrichtung auserfe hen; fie betamen Befehl, fie fulten fich binter einen Strauch nahe ben bem Ort ber Bufamment funft verfleden, und über Careacciofi betfallen, to bald er fich bliden ließ. - Mach biefen Borbte reitungen gieng Maubert, fo bloß, wie ein arr mer Gunder, ber abgeehan werden foll, aus ber Stabt, nachdem er fein Teftament gemacht. hate te, welches ber Buchhandler, im Rall; baf er bliebe, vollziehen follte. Gein Femb jeihte fic eher als er vermuchet hatte und beffen Anblick machte einen fibredlichen Ginbend auf feine zwere beutige Lapferbeit. Der Gdritt war gefähre lich er wollte alfo feinen Rudzug nehmen. Gin niedertrachtiger Menfch beleibigt leicht einen thr lichen Mann; wenn er aber Rechenschaft baum geben foll, verläßt ihn biefe unverschämes Bermeganheit. Der Kanisain wurde gewahr. was fein verachtlicher geint: in Billens fatte; und verremnete ihm mit bem Degen in ber Band m. Weg. Ben bem Andlick bicler furchtbaren

Rimar, marf fich' ber bofe Schulbner zu ben Ruffen feines Glaubigers, und bath in folden Musbruden um Bergeihung, die aufs beutlichfte ausbrucken, mas in feiner Geele vorgieng. Caraccioli war unwillig, bag er mit einem fo niebertrachtigen Reind zu thun hatte, und begnuge te fich bamit, bag er fein Rohr auf den Schule tern bellelben entwer ichlug, ihm ben Degen, ben er ohne Schwierigfeit abgab, gerbrach, und ihm die Stude ine Gesicht marf. : Dies mar eis ne Arfeit von funf Minuten. . Maubert gieng wiede in bie Stadt, und bie fdimpfliche Bes gegnung ruhrte ihn meniger, als bas tofibare Befchent feines Bebend. Die zwen Deferteurs hatten awar ihren Endawed verfehlet, foberten aber nichts befto weniger ihre Bezahlung, und fie mußten befriedigt merden , weil es nicht rathe fam war, bag bies Boohaben befanne murde. Unterbeffenmutbe biefe Sache boch ruchtbar unb murbe für sin Wemliches Duell ungefehen. Die . Welete find in der Schweit in diefem Stude fehr ftrenge. Allein Maubert tonnte nicht ge: ftrafe werben, ohne bag ber Rapitain gleichfalls geftraft murbe, biefer aber war überall beliebt: man fconnte babes feiner utrb fier tamen beube mit einem 14tagigen Arreft 106.

So lief es mit biefer Ehrensache ab, benn, so nannte Maubert bieseibe, und rühmte fich sogar aus einer narrischen Eitelkeit berseiben, ober gleich nur eine tuchtige Tracht Schulge bavon getragen hatte. Der Rapisain hatte ben Bers

# 414 47. Johann Zeinrich Maubert,

ale bas granfame Unbenten, bag er ein Beuge feiner Entehrung gewesen mar. Daubers muß te nicht was ber Chiruraus für einen Entichluß gefaßt hatte. Er befürchtete, biefe gran, bie vielleicht nicht so schulbig, als unglucklich war, mochte ihrem Mann alles mas vorgegangen war, ergablen, und fich ben bemfelben rechtfertigen, und zwen Stunden nachher fand man biefe um gludliche Krau, an einer Bergiftung tobt. will nicht entscheiben, wer biefes Lafter began gen, obgleich bie Rachbaren verfichett fraben, bas Maubert erft eine Biertelfunde nach dem Bunb: arzte herausgekommen fen. Der ungludliche Che mann war fort, feine Abwefenheit machte ihn verdachtig, und jeder hielt es für gewiß, daß er feine Fran, ebe er meggegangen, vergiftet habe. Maubert konnte givar auch in Werbacht kommen, und es geschabe auch. Doch, da teit ne Beweise wiber ihn vorhanden maren, fo ber tubigte, er fich wieder. Sindeffen gab boch ber Magiftrat auf feine Anfführung acht, und Satte mehr als zu viel Urfache bazu, weil er feinen Alifenthalt in Laufanne, bereits burch mehrere Streiche, beren ein ehrlicher Dann nicht fabig ift, ausgezeichnet hatte. Die Religivit, bie er angenommen, lag ibm wenig am Bergen; unb er redete davon nur, um thr ein lacherliches Am feben ju geben.

Maubert litt Mangel an Geld, und Ries mand wollte ihm stwas borgen. Er nahm bar ber

frer feine Buffucht gu feinem Bis, und ichries zwein Being Bandchen einer Hiltoire politique du fierle jufgmmen, die er auf feinem Bimmer insgehaim bruiten ließ, weil er fich mit feinem Freunde Dem Buchhandler icon vernneiniget bas te. Er nahm einen reifenben Buchbruckergefels len an, und faufte bemfelben Schriften von dem Belbe, welches er dus einigen vertauften Sachen lofete. Er bebicirte biefes Wert bem Matheber ten Mugsburger in Bern, und betam bafur 50 Rthir. jum Gefchent. Diefer Berr munichte ben Berfaffer ju tennen, und tom ihm mit fo vieler Soflichfeit zuvor, womit ein Berr in Bern eben nicht fo frengebig ift, befonders gegen einen Rremben, ben er nicht tennet. Maubert ent bedte feiner Gewohnheit nach, balb, mas it ware, es fen nun aus Dummheit ober aus Mangel ber Ergiehung. Er mar gegen feinen Bohlthater unhöflich, und feste fogar bie Ehe rerbietung, Die er ihm fculbig mar, aus ben Mugen. Diefer wurde burch bas hochmuthige Bezeigen , womit ihm biefer Frembling begegnes te, fo aufgebracht, bag er ibn burch feine Ber bienten fortjagen und ihm drohen ließ, er wolls te ibm empfinden faffen, mit wem'er ju thun. batte, wenn er fo verwegen mare, fich in Bern wieder feben gu laffen.

Ein anderer als Maubert, hatte nachges bacht, Allein fo geneigt, als er zu Ausschweis fungen mar, eben so wenig war er gesthickt nachs

Raum war er wieder nach Laufanne aubenten. gefommen, als er wiber biefen herrn und feine Kamilie bie emfestichften Bafterungen und boghafe ten Berlaumbungen fchriebe. Miemand wollte Diefe feine Schubschrift brucken; baber ließ er viele Abschriften bavon verfertigen, und theilte fle jedem aus, ber nur welche haben wollte. Der baffge Baillif Samuel Montache marb durch diefe Bermegenheit aufgebracht, und ließ ihn auf Berlangen des Magistrats in Bern ars retiren. Man wollte feine ganze Aufführung in ben zwen Sahren, bie er fich zu Laufanne aufger halten batte; untersuchen, und auch ber Borfall mit bem Bundarate follte wieder vorgenommen werben.- Doch die Berichte ju Laufanne wolls den aus Betindigteit, die fie besonders gegen Fremde fpuren ließen, biefe Sache nicht weiter exarunden. Sie verurtheilten ihn alfo nur, nachdem fie ihn verschiebener ichanblichen Streit che überführt hatten, daß er unter öffentlichen Trommeischlag aus bem Lanbe verwiesen werden sollte, welches auch mit aller Schande, womit eine folche Strafe vergesellschaftet ift, vollzogen murbe.

In der Schweit fund er nunmehr keine Auflucht, er gieng also tiefer nach Teutschland. Die zwen Werke, für deren Werkasser er sich angab dienten ihm flatt der Empfehlungsschreit ben. Als ein Gekehrter besuchte er die Gelehrsten, und als Schtiftseller hatte er in den vor nehmsten Saufern Zutritt. Die zwersichtsiche

Miene, mit ber Maubert fich uberall zeigete, ward ibm nuklich und man hielt ihn überall für einen rechtschaffenen Dann, ber ungludlich ma re. Seine Gaben waren bon ber Urt, die in ber Belt etwas felten ift. Gein Gefprath, bas er burch feine Erfahrung in Staatewiffenfchafe ten angenehm machte, gab ihm bas Unfeben, eis nes zu Staatsarbeiten nicht ungeschickten Mans nes. Biele große Berren bewunderten ihn, und beidentten ibn reichlich. Der Martgraf von Baden = Dutlach übertraf alle. Diefer Bere glaubte nicht, daß er ju viel thate, wenn er Diefen gelehrten Mann an feine Safel joge, und unterhielt fich taglich vier Stunden mir ihm; sum wenigften bat fic Daubert, beffen berühmt. Db ihm gleich an bem Sofe biefes Berren mit aller Achtung begegnet wurde, bie man fur Manner von Stande hat; fo rief ihn doch fein Siudeftern an einen anbern Ort. Er hatte In. Schläge im Ropfe, und die Zeit wurde ihm fang. che er fie ausführen tonnte. Er bourlaubte fich baber von bem Martgrafen und wurde mit Et re und Gefchenten überbauft. Er befuchte noch viele andere tentiche Sofe, und burch feinen que ten Berftand lernte er die verfchiedenen Charate tere berer dus, mit benen er zu thun batte. richtete fich barnach, wandte es ju feinem Rus ben en, und machte fich baburch überall ber Liebt.

#### 414 27. Johann Beinrich Maubert,

Auf biefer Reife entwarf er bie Unichlage, bie ibn nachmable erhielten. Der Rrieg wurde 1755 gwifchen England und Rranfreich ertiaret, und die mehreften gurften in Teutschland erflares ten fich entweber fur die eine, ober andere Parthen , - nachdem ihr Intereffe es mit fich brachte. Maubert jog hieraus feinen Rugen, und bot verschiedenen Sofen feine Dienfte an. Rrantreich hatte er fich ichon eingelaffen; er fiand init dem Gefandten biefer Dacht ju Solothurn in ber Schweit in Briefwechfel : und follte feine Berfprechungen au London erfüllen. Ghe er fich babin begat, gieng er burch holland, wo er bie Gefandten ber Sofe, benen er als Spion ju bienen versprochen hatte, besuchte, und mit ih nen neue Magregeln verabrebete. Bier muffen wir nicht vergeffen, bag er mahrend feines Auf: enthalts in Amsterdam eine schlechte Pucelle d'Orleans bruden ließ, und fich fur ben Ber: faffer berfelben ausgab. Endlich begab er fic nach London, um fein Wert, das er unternom men facte, anzufangen.

Unter ben verschiebenen Verrichtungen, bie et übernommen hatte, waren die Sofe von Frank reich und Sachsen bie vornehmsten, benen er zu bienen versprochen hatte. Eine nach seinen Diensten abgemessene Belohnung war alles, was er von bem erftern erwarten konnte. Mit dem andern hatte er ganz andere Absichten. Er hoft te sich ben bem Grafen von Bruhl wieder in

Gnaden zu fegen, und eine nicht weniger eine trägliche als hohe Chrenftelle bavon zu tragen.

Dies maren die Entwurfe biefes feltsamen. Menfchen. Dit biefen Unschlägen tam er am. Ende des 1755ften Jahres in London an, und die Gefahr, der er fich aussete, machte ihn im geringften nicht furchtfam. Er fannte England. nicht allein nicht, sondern batte auch gar teinen Begriff davon. Doch ba er der heimlichen Uns schläge gewohnt war, weil bies allezeit seine vorvehmfte Beichaftigung gewesen mar; fo zweifele te er an feinem guten Fortfommen im geringftenpicht. Er mußte fich feiner ausgelernten Berg . Schlagenheit febr gut zu Rube zu machen; feine fruchtbare Einbildungsfraft gab ihm immer vers schiedene Sulfsmittel ein, und er wandte alles geit bas befte und ficherfte an. Die Englanber. werben beständig hinter bas Licht geführet, weil fie bie Kremben, fie mogen fenn wer fie wollen, . mit fo vieler Willfahrigteit aufnehmen, und fich nicht um die Urfache ihres Bertommens befums Man hat gesehen, und fiehet noch tage lich, gefährliche Dersonen fich ben Großen nas ben, und an ben Staatsfachen Theil nehmen blos barum, weil fle nicht bekannt finb. ben fie entdeckt, fo wird man gewahr, bag man mit Berrathern gu thun batte. Dan beftrafet fie, und boch wird man nie mit Schaben flug, und also ift man beftandig bergleichen Rachtheif. ausgeseitt.

## 416 27. Johann Seineich Maubert,

Maubert fundigte fic als einen Mann an, ber Wiffenschaft befäße, und nur nach England tame, um mit befto befferer Rrepheit an feiner Histoire politique du siecle zu arbeiten, mozu er Borfduß annehmen wollte. Die turge Rade richt von feinem Berte, die er ben Bornehmen und Großen austheilte, verkleibete feine mahren Man hielt ihn für ehrlich und gab fich nicht viel Dube ihn auszuforichen. Große wurden auf diese Art hintergangen; fie faben an ihm nichts als einen verbienftvollen Dann, fie errichteten Befanntichaft mit ihm, wurden vertraut gegen ihn, zogen ihn zu ihren Luftbarteiten, und nahmen ihn in ihr Rabinet. Unvermerte wurde er feibft mit ihnen vertraut. Bar Die Rebe von Staatsfachen, fo nahm fic gewiß niemand bes Wortheils ber Ration eifri ger an, ale Maubert; er fobte ober tabelte ihr Minifterium, nachdem bie, wo er fich befand, Diefe Lift toftete ibm nicht viel, gefinnt maren. und baburch erreichte er feinen Endzweck. gewann bas Bertrauen verschiebener Darfamenter Glieber, und fogar bes Minifters. ein ficheres Mittel finden, benen Bofen, beren Rundschafter et mar, zu bienen? Ob es nun gleich schien, ale begunfligte alles feine Abfichten, fo mußte es both folde Dagregein nehmen, um Diefe geheim zu halten. Gin einzelner Denich, ber nichts eigenes hat, ber ohne ftete Bohnung herum irret, ift allezeit verbachtig. Er befchiof alfo, feiner Sache einen Mantel au geben und

fich auffer Berbacht ju fegen. Gin bloger Bufall war ihm hierin gunftig. Da er eines Lages ju einem von benen Berren gieng, wo er ofters ju fenn pflegte, fo traf er ben gelehrten Frangofen an, mit bem er in ber Schweiß bekannt gewes fen war, und welcher ihm viele Dienfte geleiftet hatte. Wie, werthefter greund, fagte er, toms men Sie benn hieher ? ich bin erfreut, baf ich Sie hier antreffe. Doch, warum gehen Sie fchwary getleibet? find Sie etwa ein Beiftlicher ? Sa das bin ich, antworme ber Frangofe; ich habe mich bazu entschloffen, weit ich bach: te, biefer Stand murbe fich am beften fur werthefter Freund, mid fdicken. Mlein, wie fteht es um Ihnen? beffer ale in ber Schweit, wo ich die Ehre hatte, Sie zu feben ? Er tonnte biefe Rrage leicht thun. Das mabis als er in Laufanne mit ihm in Befannts Waft gerieth, war Maubert in ber aufferften Armuth, und diefer Frangofe hatte ihm noch Semben gegeben. '3d fur meinen Theil, anti mortete Maubert, bin im Stande, unabhans gig ju leben; ich tann Ihnen fogar, aus Dants barteit fur die Bobithaten, die fie mir in ber Schweiß erzeiget faben, wieder Gutes thun. Doch, ba wir hier nicht an einem Ort find, wo wir in Frenheit miteinander reden tonnen, wife fen Gie, mas mir machen wollen? Sich follte eigentlich heute Mittag ben Molord Bolinabros Le speifen, affein ich will nicht hingehen, ich will ben Ihnen fpeifen; ich glaube, Gie werben

#### 418 27. Johann Zeinrich Maubert,

eine Saushaltung haben, and find wohl gar ber beirathet. Das ift mahr fagte ber Franzofe, und ich weiß, meine Frau wird einen Freund, den ich ihr porftelle, mit Vergnügen auf nehmen.

Er tam allo mit feinem Kreund nach baw se und machte ihm im Bertrauen eine falfche Er: ablung von ber Lage feiner Sachen. Er gab por, er hatte geerbet. Diese Erbichaft mit bem tobelichen Gebalte, ben er fich von feinem Bru ber ausgemacht batte, nebft einer Penfion, die er von dem Martarafen ju Baden : Durlach be tame, erhielte ihn ju London reichlich. te aus Dankbarteit feinem Freunde gern nublid fenn; allein er mußte bey ihm wohnen. merbe Ihnen, fagte er, einen anfehnlichen Dieth ginns bezahlen; bag Sie mit meiner Freund Schaft zufrieden fenn tonnen. Ueberbies bin ich mit vielen Großen befannt, und fann Ihnen wichtige Dienfte leiften. Der Beiftliche glaubte, baß fein Krennt im Stante mare, ihm viele Dienfte zu leiften, zweifelte auch an feinem Bil len nicht, unb, um bie Gelegenheit nicht aus ben Sanden ju laffen, nahm er Dauberten for gleich ju fich. Dieser freuete fich, bag es ihm fo aut gelungen mar, und faumte nicht, feinen Correspondenten fogleich bie Machricht zu geben, baß er ben einem Priefter ber Englischen Rirche London ift eine große Stadt, und befto mohne. eber geschickt, Leuten ohne Stand und Ame eis nen bequemen Aufenthalt ju geben, und be bet

Charafter eines Geiftlichen überall einen guten Schein bat, so hatte Maubert unter diesem ehre wurdigen Nahmen nichts zu fürchten, und weil er ben einem Geistlichen wohnte, war er wenir ger verbächtig.

Dren Monate verfioffen, ohne bag ber Seiftliche bas geringfte mertte. Maubert schloß fic in fein Bimmer ein, und hatte Beit gu fchrete ben, mas er wollte. Um allen Berbacht, ben fein Birth faffen mochte, von fich abzumenben, las er ihm etwas aus ber Historie politique du fiecle vor, an welcher er, wie er vorgab, einen Theil der Macht arbeitete, weil er best Tages au febr gerftreuet mare. Win Briefwechiel: fagte er zugleich, mare fehr fart, und toffete ibn febr viel, doch tonnte er bem nicht abbelfen; weil er benfelben wegen feines Bertes unterhals ten mußte. Er befam in ber That fehr viele Briefe, und manchen Dofftag kiefen beren über fieben an ibn ein. Ohne biefe unumgånglich udthige Correspondang ju diefer berühmten Diftor rie, murben bem Geiftlichen bie Augen aufges gangen fenn; benn er war fo einfaltig nicht, baf er geglaubt hatte, eine Privatperfon tonne pond wichtige besondere Urfachen mehr Briefe, als ein Staats : Gegretair befommen, Bielleicht muthe. mafte er bennech etwas von ber Wahrheit: boch bas gute Worurtheil fur feinen Rreund hieft ihn biefen Berbacht als ungegrundet, vermerfen? Entlich entbeste ein Brief bas gange Geheims nif. Diefer war ummittelbar an ben Beiftlib

#### 229 27. Johann Heinrich Maubert,

chen felbft gerichtet, welches wohl aus einem Berfehen bes Odreibers hertommen mochte, ber in der Gile vergeffen batte. Mauberts Rahmen barauf ju feten. Er ofnete ibn, und murdt nicht weniger befturat, als er ihn ohne Ort und Mahmen fabe, all über Die Schreibart, in mel cher er abgefaffet war. Man banfte ihm ju porderft fur ben guten Preis ber überfandten Paare: man erinnerte ibn, die Rummern ja wohl in acht zu nehmen und fich nicht allein an die fleinen Rramer ju halten, fonbern in bobere Comtoirs ju kommen ju fuchen. Das übrige waren lauter Charaftere, Die ber Gtift liche nicht tefen tonnte. Querft bachte er, th wurde Ach iemand über ihn haben luftig machen wollen, und in biefen Gebanten verbrannte er ben Brief, und bebaurete nur bas Postgelb bas er getoftet hatte. Er war zu fehr beschäftigt, als bag er weiter hatte nachbenten tonnen, als Maubert gang außer Athem zu Saufe fam und fragte, ob fur ihn tein Brief getommen ware. Der Geiftliche fagte nein, und wollte eben ben Inhalt besjenigen ergahlen, ben er felbft empfan gen hatte, als fich Maubert fehr ereiferte, und thm Borwurfe machte, daß man ihm feine Briefe vorenthielte. Gr mare beute gang ge wiß einen vermuthen gewosen, und er wundere fich febr, bag noch teiner angetommen fen. Der Born und die Ungebulb, die er bezeugte, baf et Diefen Brief nicht betommen hatte, ofneten bem Drebiger bie Augen. Gine Benge Betracht

tungen fliegen in feinem Gemuth auf, boch war er fo flug und fagte nichts, beschof aber, bas -. Betragen feines Rreundes naber zu unterfuchen. Er fuchte einen andern' Brief ju erhafchen, um fich vollig zu überzeugen; doch Maubert mar fis ffiger, und blieb allezeit ju Saufe, wenn er eis nen Brief zu erwarten batte, nahm fie felbft an, und trug die feinigen ben Tage und ben Machr in die Dofthaufer ber Stadt, verließ fich bierin nur auf fich, und vertrauete biefe Berrichtungen niemanden an. Der Prediger hegte noch immer feinen Berbacht und lief es fogar bem Manbert merten, bag er hinter feine Schliche gefommen fen, bag er thin feinen Dienft erwiefe, fondern ihn vielmehr in einen verwirreten Sandel vers wickeln murbe, wenn es follte entbeckt werben. Maubert murbe beftunt, weil er fich bergleichen Bormurfe nicht vermuthen mar, und lehnte ben Berbacht feines Birthe von fich ab. bete, ibm allen erfinnlichen Berbruß anzuthun, wenn er noch einmahl von bergleichen mit ihm reben wurde. Rur men balten Gie mich? fage te er habe ich Ihnen Unlag ju bergleichen iblen Gebanten gegeben? Glauben Sie benn, bağ ich burch bas fcanbliche Sandwert eines Spione mich in Gefahr fegen wurde? Ges ben Sie, Sie fennen mich noch nicht. Der Seiftliche mufte ichon genug, und war eben nicht von benen, die fich leicht von einer Meinung abbringen laffen. Et ließ fich burch biefe bes trüglichen Reben nicht fangen, doch mußte et

behutsam zu Werke geben. Maubert war ihm auf 60 Pfund Sterling fculbig, fo wohl bar porgefchoffenes Gelb, als fur ben verfprochenen idhrlichen Miethzinns, wovon er noch feinen Beller betommen hatte. Batte er ihn geben beiffen, so mare alles, was er von ihn au fobern hatte, verlohren gewefen. Er befchloß au fo, fich au verftellen, und mabnete ihn sfters um bas schuldige Gelb. Er betam gwar viel Berfprechungen, murbe ober immer betrogen, Enblich, ba er fahe, baf Maubert ton nur fuchte aufzuhalten, und baß er weniger als fonft in Billens batte, ihm feine Schulb abzutragen, und überdis überlegte, bag man ihn in ben Ber bacht haben möchte, ale batte er Theil an fei nem icanblicen Gewerhe genommen : fo fagte er au ihm, er mochte ausziehen. Wenn er eu nen überzeugenben Beweis von bem Sandwer: te biefes Betrugers gehabt hatte, fo marbe er obne Zweifel als ein gutgefinnter Datriot ber Regierung Dadricht bavon gegeben haben; al lein, er wollte fich nicht Berbruß machen, und bie Sache mar von gar ju michtigen Folgen. Inbeffen ift es gewiß, baß er nachbem man au te Bewegungsgrunde gehabt haben, bas, was Bielleicht hatte er auch er mußte, auszufagen. Strupel barüber, bag er fille gefdmiegen bab Er entbeckte baber mos er wußte, an bem gehörigen Orte; allein ba er feine Beweife bat se, fo war feine Entbeding vergebent. - 3m doffen mufte Maubert fic nach einer andern

Bohnung umfeben, und er machte fich wieber an einen andern Geiftlichen, einen Dann, von unverbachtlicher Redlichteit aber weniger Gin: ficht. Es toffete ihm wenig, diefen ju, überte: den; weil derfelbe eine farte Kamilie, aber mes nig Gintunfte hatte. Die glanzenden Berfpres chungen, die Maubert ihm that, lockten ihn; er glaubte, feine gludliche Stunde mare nun gefommen, und nahm bies Unerbiethen mit Freuden an; miethete fich ein befferes Saus, als das mat, welches er eben bewohnte, meus blirte es auf Rredit toftbar aus, und nahm ibn endlich mit einem folden Beranugen auf, als der Gedante, daß man fich einen Boble thater fich verbindlich gemacht bat, mit fich bringet.

Aber wie weit war biefer arme Mann von demjenigen Giuck entfernet, welches der Verworfene ihm versprochen hatte! wie viel Uns gluck bereitete er sich auf die Zukunft! Nacht dem Manbert seine neue Wohnung bezogen hatte, so arbeitete er fleißiger an seiner Histoire politique. Er hatte auf dieselbe schon viel Geld tin Braus angenommen, und Mylogd Bolings brocke hatte ihm zum Oruck hundert Pfund Sterling geschenkt; allein er hatte alles dieses Seld in Ausschweifungen burchgebracht. Die Pranumeranten murreten, daß sie das Werk nicht bekamen; er mußte sie also befriedigen, von lief Gefahe, für einen Beträger angeses hen zu werden. Er ließ sich daher von seinem

### 414 27. Johann Seinrich Maubert,

Birthe einen Papierhandler zuweisen, tahm auf des Geistlichen Rahmen für 66 Pfund aus, welche er in 6 Monathen zu bezahlen versprach, und ließ den ersten Theil seines Ber tes drucken.

Andeffen murbe ber Geiftliche, ben well dem er guerft gewohnet hatte, gewahr, baf # mit einem Dieb ju thun gehabt. Es fehleten ihm in feinem Saufe verschiebene Sachen, bit, ph fie gleich nicht viel werth waren, boch einen Diebftahl anzeigten. Mus Unwillen, daß ein Menfch, ben er feiner Freundschaft gewurdigt batte, so niedertrachtig gemefen mar, und ihn schändlich betrogen hatte, wollte er ihn in Ben haft nehmen laffen; am meiften bewog ihn hiezu, biel niebrige Gefinnung, die Maubert ber wiesen, daß er nicht allein ohne zu bezahlen von ihm gezogen war, fonbern ihm auch wer fchiebene Papiere entwendet, und fie nach fit nem Ropf umgegoffen hatte, um diefelben in Doch das war noch nicht Druck ju geben. genug; er batte auch auf bes Geiftlichen Maly men viele Schulden gemacht, um beren Bejah lung er jest taglich angegangen wurde. Maubert die Entschließung bes Geiftlichen bit te, ließ er ihm ein Manuscript wieder gufth len, und ichuste wor, er hatte es nur verbef fern und in bas Reine bringen mallen, und betheuerte zugleich, daß er feine Abfchrift bavon gemacht hatte; bie Ochulben aber verfprach et zu bezahlen. Der Prediger, dem fein Ctanb

nicht erlaubte fich in Gerichtshandel einzulaffen. war zufrieden, bag er eines feiner Manufcrip: te mieber hatte, und ichicfte es nach Solland, ohne baft er es burchlas. Maubert mar ein Menfch, ber nichts ungerochen ließ, und bie Bosheit feines Bergens gab ihm ein, daß er es burch eine Gegenbeschulbigung that. gieng ju bem Richter Riefbing, und flagte, bag er von einem Geiftlichen, ben welchem er im Saufe gewohnet hatte, fen bestohlen worben. Zwen falfche Zeugen, Die er ben fich hatte, bes fraftigten es, und ber Richter aab ihm einen Berhaftsbefehl wiber ben Betlagten. Det Geift liche, ber von bem, mas wiber ihn geschmiedet wurde, Rachricht befam, feste fich zwar in Gie cherheit, mußte fich aber verborgen halten, bas mit er ber Berlanmbung nicht unterfage. Maus bert batte ben diefem bofen Unichlage noch ans bere Abfichten; er befürchtete, ber ergurnte Geift Itche möchte ihn verrathen, baher bebiente er fich ber boshafteften Mittel, ihn außer Stand au feken, es zu thun. So bewies er in allen Rallen bie haffenemurbigfte Undantbarteit, Die fein mefentlicher Charafter war. Er mar bem Geiftlichen fehr viele Berbindlichkeit ichuldig, ber ihm ju London und in der Ochweit, viele wiche rige Dienste geleiftet, und ihm ben einer Gas che, die er gewiß nicht tonnte vergeffen haben, bas Leben gerettet hatte; und biefer Mann, ber ibn felbft batte ungludlich machen tonnen, wenn er ben geheimnigvollen Brief nicht verbrannt,

#### 416 27. Johann Beinrich Maubert,

sondern davon Gebranch gemacht hatte, dieset Mann, mußte nachmahls aus Verzweifelung nach Indien gehen, weil er sich nicht im Stan de siche, die Schulden zu bezahlen, die dieser ereulose Freund unter seinem Nahmen gemacht hatte. Doch er war nicht der einzige, der von ihm erfahren hat, wie weit die Undankbarkeit eines bosen Herzen gehen kann.

Beil Maubert vergeblich versuchte, biefen Beifflichen ungludlich ju machen, fo fuchte er Denfelben, um feinen guten Rahmen zu bringen. Seine Trennung mar ruchtbar geworben, und fein Beftreben ben einem Geiftlichen gu wohnen, pb man gleich mußte, daß er felbft teine Relit gion hatte, erweckte für ihn nicht allzu vortheil hafte Gedanten. Er wurde bie üble Deinung Die man von ihm hatte, gewahr, er wollte fich weiß brennen und fchatte biefe und jene Urfa den vor, aber niemant glaubte ibm. Er muß te also andere Dagregeln nehmen, und bachte bin und her, wie er fich vor allen in Sicherheit feten mochte. Er hatte bas Geheimniß gefun: ben, und verschiedene michtige Ochulden ger macht, sowohl unter feinem als angesehener Manner Rahmen. Er nahm z. E. Juwelen bey den Jumeliers aus, die er in einer bestimm ten Beit ju bezahlen versprach. Auf biese Art richtete er ben herrn von Semfoff, Cavalier ben bem Ruflifden Umbaffadeur zu Grunde, und vertaufte biefe Juwelen an die Juden um ge zin/

ringen Preis. Gen dergleichen Streiche spiels te er mit seibenen Zeugen, Leinwand und Uhr ren. Einem Tapezierer, der ihm zwey Zims mer für seine Maitressen meubliret hatte, war er 200 Pfund schuldig. Der Schneider, der Weinhandler, der Buchdrucker verfolgte ihm, seine andern Gläubiger droheten, ihn mit Gestwalt zur Bezahlung zu vermögen. Dis alles, mehst der Furcht, man möchte ihn für das, was er war, erkennen, brachte ihn zum Nachdenken.

Seine Dreiftigfeit gieng fo welt, baf et Dem Lord Dolbeneg feine Dienfte wiber Frank reich anbot. Er verfprach baffin ju reifen und aab vor, eine Reife von zwen Monaten warde thn in Stand feten, 'Die wichtigften Dachrichten gu bringen. Beil er bie Ruften wolltommen Bennete, fo murbe es ibm leicht fenn, eine Roife Dabin ju machen, umb die genaueften Riffe bar von gu machen, und vielleicht, feite er bingu, Bann ich ins Rabinet einbringen. . Der Lors glaubte ihm, nahm fein Anerbieten an, ichentte ihm beträchtliche Summen, und verfprach fom eine ansehnliche Belohmung, wenn er fein Bers fprechen erfullete. Da thm biefes Ochelmftud gehingen mar, fo reffete er amar von Engellanb ab, doch, anftatt, bag er nach Rranfreich gehen follte, wo er fich nicht burfte feben laffen, weit er ein entlaufener Dond tinb Solbat war; Gefch. D. Warrh. 2-10r

gieng er nach dem haag, wo er in den fechs Wochen, die er sich daselbst aufhielte, ein Memoire resonne zusammen schmierte, welches er mit einer Menge Erdichtungen bereicherte, der ren Wahrheit er nachgehends behauptete, ob sie sielt nicht einmahl wahrscheinlich waren.

Sein Memoire nahm ihm nicht alle Zeit weg; balb gieng er jum Franzofischen, balb jum Englischen, bald jum Raiferlichen Minifter. Als ein wahrhafter Proteus nahm er verschie: bene Gefigiten an, weil feine Begenwart bes Geiftes und fein gludliches Gebachnif ihn vor allem Berdruffe fchütten. Dach zwey Monaten kam er wieder nach London, wo feine Abwesen heit viele beunruhigt hatte. Seine Schuldner lauerten auf ibn; er betam Rachricht von ih rem Borhaben und hielt fich verborgen. Bon Diplord Soldeineg, bem er Rechenschaft von feinen Berrichtungen gab, betam er eine ber trachtliche Summe; affein auftatt bag er ba: von feine Schulben batte bezahlen follen, nahm er gin Zimmer in einem privilegirten Quartier. wodurch er allen Rachstellungen entgieng. war fonberbar, wie er einer Menge von Ger richtsbedienten, die auf ihn lauerten, zu entget ben mufte. Go turglichtig er'war, fabe er boch Marf genug, um bie Schlingen, bie man ihm legte, ju vermeiben. Defters war er eine Stuns de von dem Saufe entfernt, menn man glaub:

te, er sey in bemselben eingeschlosseit. Bey Lage gieng er niemahls aus, und that er es des Abends, so geschaft es mit außerordentlischer Borsicht und allezeit unter verschiedener Verkleidung. Inden Frennde, die er sich bey seiner Ankunst in Engelland gemacht hatte, ein Italiener, Nahmens Botarelli und ein Irrlans der, Namens & Homnie eben die falschen Zeus gen, die er wiedt den Geistlichen gebrancht hatre, waren die einzigen, die er besuchte, und der men er seine Berrichtungen auftrug.

Pielleicht ift es nicht undienlich, diese zwei Leute keines zu lernen. Der Italienen hatte einige Zeit im Brompenbuggischen gewohe net, wa er sich durch verschiedene Taschenspiez, wovon die Entwendung der goldnen Fransen in der Kapelle zu Pohdam vielleicht nur der geringste ist. Nach einem kurzen Aufenthalte in Spandau, ward er des Landes verwiesen. Der Irrlander war von den Arc. Leute, die vom Beutelschneiden leben, und dies war sein we einzige Beschäftigung seit dem sein son die Wurten die war sein die er sich in London besand. Die waren dies würdigen Freunde des Maubert, mit denen se unendliche Streiche spielter.

In diesem jest beschriebenen Zustande ber fand er sich, als das Englische Ministerium

Dadricht betam, bag biefer Denich, ber fic burch feine Gaben in ben vornehmiten Saus fern einen Butritt verschaft, und fich im Pars lament Befchuber erworben hatte, ein fehr ges fahrlicher Menich mare, ber ben Feinden der Mation biene, ben Staat, fo viel er tonnte, verrathe, und unter bem Damen eines Schrift ftellers ben Spion verftecte. Um biefes gu ber weisen, murben zwen Briefe vorgezeigt, bie man auf ber Doft aufgefangen batte. Der Bemeis war üverzeugend, und es war nichts bawider einzumenden. Die Befehle, fich feiner Perfon gu bemachtigen, murben ausgestellet, und herr Ditt unterzeichnete fie. Ohne Zweifel wird man glauben, baß bier ber Beitpuntt ift, ber feinen Streichen mit feinem Leben ein Enbe machen wirb. Allein er war jum Glude gebohren, und entgieng immer ben großeften Gefahren. Die Berhaftsbefehle wurden bem Lord Dolbers net zur Unterfdrift überreicht, und biefer ere flautite, to wohl über bas, was man ihm ere geftete, als über bie Briefe, bie man ihm in Die Band aub. Er tonnte fich nicht einbile Den, Duf er fein Bertrauen fo fibel angement bet hatte, und verschob daher bie Unterfchrift Bis auf ben anbern Lag. Ber biefen Berren gefannt hat, bem wird nicht unbefannt fenn, bal' unter feinen übrigen großen Gigenschaften die Großmuch den erften Rang behauptete, und dies ift hievon eine deutliche Probe.

bem ber Corb einige Beit nachgebacht, wie er Ra von biefem zwenzungigen Menfchen batte Kinter bas Licht führen laffen, fo lief er ibn rufen. The elember Rerl, fagte er ju ihm, ba er hinein trat, ihr habt mein Bertrauen gemifbrauchet, ihr habt mich und den Stagt verrathen; ihr maret ber foimpflichten Todesstrafe werth; allein, gehet! man foll nicht fagen tonnen, baf ich euch ju ber Strafe' perdammt habe, die euer verdienter Lobn '36 will euch diefe Erfenntlichfeit bes' weisen, fur Die Dienfte, Die ihr mir nicht geleiftet habt. Rehmet biefe bunbert Buis neen, die ich euch aus uberflufiger Gutige feit fcente und fliehet fogleich aus den dreps' en Ronigreichen, wenn ihr nicht am Galgen erfticen wollet. Auf biefe Art murbe Engeli' land von einem fo gefahrlichen Denfchen bes freyet. Wenn es ihm Leib that, bag er Ens gelland verlaffen mußte, fo mar es gewiß nicht um feiner Schulden willen; benn fo gemiffens haft mar er nicht, bag er fich hierüber beuns' Allein er verlohr bas Mittel, ruhiaet batte. wovon er fich bieber erhalten hatte, ja er tonne te nunmehr feine Auftrage gar nicht mehr aust richten. Er begab fich auf eine Barte, flies gu Rotterbam ans Land, von ba er fich nach bem Baag begab, und hinterließ ju London auf 800 Pfund Sterling Schulden.

Raum war feine Abreife ruchtbar gewors ben, als feine Manbiger von nenen, aber vers

#### 433 27. Johann Seinwich Maubert,

geblich anfiengen zu foreven. Gin einziger, namlich ber Davierhandler, glaubte, er hatte ain Deittel, wobutch er ju feiner Begabiung gelangen tonnte. Da et feinen Schuldner aus Ber Landes fabe, und mobt mufte, daß er nies mahls wiebertommen wurde: for gab er vor, ber lotte Geiftliche, ben melden Danbert get wohne, hatte für ihn auf gesagt, und ließ ihn in Berhaft nehmen. Der arme Mann, ber eine zahlreiche Kamilie hatte, und eben somobi wie fein Mitbruber, son Manbert betrogen wer, fannte eine Summe wen 100 Df. Sterr ling, die man ihm sowohl für Papier und Untoften abforderte, nicht bezahlen. Er hatte für Mauberten nicht gut gefage, er hatte baran niemahis gebacht; aber ber Bofewich hatte fic feines Dahmens beblent; und in Betrachung feiner hatte er bas Papier befommen. Raufmann befibmor es, er hatte aut gefagt. und bas Urtheil mar wider ihn: In biefen traurigen Umftanben versprach ber Gelfliche ju bezahlen. Er fand gute Freunde, Die fich für ihn verbargten; er flelite Bechfel aus, und tom wie ber aus bem Gefängnif los. Da er nach biefem bebachte, bag er niemable feine Bed fel warde bezahlen tonnen, fo verließ er Em gelland, ehe ber erfte Termin gefällig war, um fich einem unvermeiblichen Gefanquiffe an ent Er ging nach Solland und lebte bar gieben. felbft mit feiner Ramilte in bem außerften Glen be. Er fcbrieb an Mauberten, ließ mit ibm reden, und sprach ihn selbst; aber alles war vergebens; er hatte mit einem Menschen gu. thun, der wicht wuste, was Billigfeit ift, und ber sie taum dem Rahmen nach kannte.

Rachbem Maubert in ben Sage anges Kommen war, hatte er Beit genng, die Gefahr, von welcher er war bebrohet worben, zu bes Beil er berfelben in bem Dienft vers fchiebener Sofe man ansasient gemejen, fo' lief er ben beren Befundten, und erhob feine Bers: Er wufte vielleicht nicht, bag man Berratheren gern hat, uber bie Berrather haß fet; aber man ließ es ihm merten. Sie find nicht mehr zu gebrauchen, fagte ber Minifter ein nes auswärtigen Sofes ju ihm! fle muffen fich durch ihren Berstand die Mittel wieder verschafs fen, die Sie in Engelland verlohren haben, Beben Sie eine fleine Ochrift beraus, Die Gie befannt mache; vielleicht findet fich jemand, ber Gie wegen ihrer Gaben ju etwas gebrauches Mer bas Sandwert eines Opions treibt, bas fich nichts als Werachtung zu versprechen, zut mabl wenn man ihn nicht mehr nothig bat, ober er nicht mehr im Stande ift, Dieufte au leisten. Dan glaubt, daß er burch die Gum: men, die er gezogen hat, überflußig belohme ift, und ift er nicht mehr nothig,: fo fiehet man ihn ale einen Menfchen an, boffen Dafenn wenig. zu bedeuten hat, und man benft an ibn nicht

## 4342 27. Johann Beinrich Akaubem,

anders, als mit der Veraftung, die er versbient. Da Maubert die Wahrheit dieses Sastes ersuhr, so wandte er seine Absichten auf einne andere Seite. Er sieng den zwepten Theil seiner Histoire politique du siecle an. Doch ehe er sich einer so ernsthaften Arbeit widmete, befand er es für nöthig, sich wegen des Verefahrens in England zu rächen, schieste daher eine Schiff: wider das englische Ministerium in die Welt, und nannte sie: Le Pitt et Contrepitt.

In biefer. Schrift griff er bie Ehre biefes Minifters unbarmbergig an, und wollte baburd beweisen, bag bas Intereffe ber Mation fich in febr ichiechten Sanden befande; bag ber Beit nebft ber Unerfahrenheit in Staatsfachen, bas gange Berbienft biefes großen Mannes ausmas de, und bag bie Engeliander burd bie Babl feiner Perfon nur ihre eigene Ungeschicklichteit verrathen hatten. Er warf sich zum Richter über die Cuemarfe ber Megierung, über die Sit ten und ben Charafter ber Ration auf, fette fich'an bie Stelle bes Boltes, und forberte baf felbe am Schluffe feiner uneblen Diegeburth auf, fein Mert ju gerftahren, biefen geschickten Meinter fortgujagen und ihm feinen Droges gu Dachbem er biefe elenbe Schmiereren heraus gegeben hatte, fo nahm er eine Reife ma Demichland vor. Ohne Zweifei molite en

andere geheime Unichlage ichmieden, eine ander re Verrichtung auf fich nehmen, und fich ma moglich, in Berlin unter einem verftellten Dab men einschleichen. Da er aber niemanden fand, ber ihm Gehor geben wollte, fo tam er ohne anbern Rugen, ale bag er feine Religion noch einmabl vertauft batte, nach bem Bagg que rad. Ben feiner Burudtunft erfuhr er, bas feine Schrift Auffehen gemacht hatte. Schinabidrift wird non jedem mit Begierbe ger lefen, da man ben ernfthaften Buchern nur jahe net. Daubert richtere fic alfo nach bem Gen · fomact bes Dublici, und es tam balb barauf der Ephraim juftifie and Licht, eine Schmieres von, bie geschickter ift, ben Lefer gegen bem Berri faffer mit Berachtung und Abichen ju erfullens als gegen ben großen Monarden, ber barin fo gemishandelt morden ben geringften nachtheilig gen Gebanten gu ermeden. Auf biefe Orbmabi. fdrift folgte ein Brief, welchen ber fterbenber Dring von Preuffen an den Ronig feinen Brug ber gefchrieben haben follte. Bende Ochands. fchieften find eber werth, von dem Rachrichter, verbrannt, als von rechtichaffenen Derfonen geg. lefen zu werben. Db gleich Maubert ju allem im Stande mar, fo fceint es boch unbegreiflich. daß er fo verwegen gewefen fepn foller, bem-Ruhm eines fo großen Monarchen angutaften, beffen Thaten gang Europa in die größte Berg munberung feiten, wenn nicht feine giftige Res

## 436 27. Johann Seinrich Maubert,

den durch bie Feinde biefes großen Manace den ware unterfiust und angefrischt worden. Im Kriege erlaubt man, ja man thut felbst vieles, was man im Frieden nicht verstatten wurde.

Da biese zwen Schriften in Holland herr auskommen waren, so litte die Billigkeit der Generalstaaten nicht, daß sie diesen geschrlichen Schmiererungestraft ließen. Sie stellten die ger naueste Untersuchung an, und es gelang ihnen, baß sie den Urheber entdeckten. Es wurde also spelech von Seiten des Magistrats einem Ger frenten der Befehl ertheilet, diesem unverschanz ten Menschen zu fagen: er sollte innerhalb 24 Stunden Haag, und innerhalb drep Tagen die sieben Orovinzen raumen.

begeanete biefem Menfchen Maubert fehr hochmuthig, welches ihm aber theuer zu fteben tam. "Saget benen, bie euch geschick haben, bas waren feine Borte, ich ware im Lande ber Frenheit, und die gange Obrigfeit aller fieben Provinzen foll mich nicht dus bringen." Da biefe verwegene Untwort auf bas Rathhaus gebracht wurde, fo tam ein Gefrepter mit vier Gerichtsbienern , und befohr Jen ihm, fogleich bie Stadt gu raumen. wollte fich wiberfeben, allein die vier Gerichts biener faften ihn ben ben Armen, und riffen ibn aus feinem Bimmer, the er Beit hatte, fich au befinden oder etwas mit fich zu nehmen. Und in diefer Begleitung wanderte er ben bellen Dit

tag burd Sage bis nach Rotterbam, von ba er auf einem Bagen bis nach Marbic gebracht murbe, mo bie Gerichtebiener ihm von Gelten' ber Generalftauten verboten, fich niemahls in bem Gebieth ber Republit wieder bliden ju laft fen . und ihn vermittelfe Lines Stoffes vor benhintern aus bem Gebieche ber Republit ftiegen. Der unverschängte Menfc fagte ju ben Gerichtes bienern, die ihn Begleiteten, die Bollander folls. ten gewiß einmal das schimpfliche Betragen ber reuen, weil er bald mit: einem Charafter wiebers' femmen wurde. Offine Sweifel meinte er bie Belohnung, bie er für feine Schmabichriften an befommen hofte. Rachbem er alfo aus Solland. verjagt war, begab er fich nach Bruffel. 266 er burch Untwerven gieng, begegnete ihm ein Raufmann aus Saga, bem er hunbert Gulben faubig war; er verhehfte demfelben bie Urfach feiner Abreife und verficherte, in 14 Tagen wolle te er wieder im Saga fenn. Der Sollanber mar. mit biefer Antwore gufrieben, und ließ ihn ger ben, ba er ihn werher hatte wollen in Berhaft nehmen laffen. . In Bruffel beunruhigte ihn fein' ungludlicher Ausgug aus bem Sang febr wenig, weiler ben bem Raiferlichen Minister, Eroft in feisnem Unglud ju finden glaubte. Gein erfter Bes bante war, ein volitisches Sournal in Brufe fel zu fchreiben, und gab fich baber alle Dich be, bor ben Raiferlichen Minifter, ben Gras fen von Cobenzel zu fommen. Dehr wie sebnutahl warb er von ben Schneigern abger

wiesen: allein er lieft fich badurch nicht ers muben. Endlich ließ bet Graf ibn vor fich. begegnete ihm aber fehr falt, weil er, wie er fagte, ihn nicht tenne. Diese unerwartete Aufnahme fette unfern Lanbftreicher in Berles cenheit, und er ging eine Reit lang in Brufs fel in ber Jirre herum. Er war Billens, fich an Solland auf eben die Art zu rachen, mie er fich an England gerochen batte; allein. ba man bie Beneral : Staaten bamahis in Bien fconte, fo fabe et mobi, bag ber Ort feiner Leibenfchaft nicht gunftig fen. Er gab baher ben Gebanten auf, idnicte aber bafür verschiebene Schmabfchriften gegen ben Preuß fifchen Minifter im Saag, ben Berrn ban Bellen, in bie Belt; weil er glanbte, bab biefer an feiner Bermeifung aus Solland: Schuld fen. Gin einer biefer Schmathidrifseit fundigt er in feinem Babmfinte bem Gefanbe ten alles nur mögliche Unglad an: "Ich bes be, fagte er, einen beines gladden in ber Schweiß auf ber Erbe frieden feben; eben fo wirst du noch auf ben Gaffen im Saac friechen muffen;" welche Stelle zugleich eine: Probe feiner Ochreibart ift. Bu gleicher Beit! erfchien eine andere Schmabschrift, unter bem Litel: Les Reflexions d'un Suille, meldie mi Bruffel beraus' fam, und woven Maubert' aleichfalls. Berfaffer fenn fall; wenigftens ift fie feinter bolltommen wurdig. Durch biefe unb einige andere Schmöbschriften: futbes: et fich in

Brabant befennt zu machen, und fein Gitad an bauen. Allein er fant auf allen Seiren unüberwindliche Schwieriafeiten, und endlich gab man ihm ben Rath, fich an ben taifere lichen Minifter au Lutich, ben Orn. Baslaer au wenden, baber er benn au ihm retfete. Diefer tannte entweber ben Daubert mur halb, ober glaubte, bag er feines Charafters ungeachtet nublich murbe zu gebram chen fenn; genug, er gab ihm fehr bringenbe Empfehlungefdreiben an ben Grafen von Co: bengel, ber fich feiner nunmehr mit mehr Ehat tigkeit annahm. Maubert bath um die Ers laubniß, eine Zeitung und ein politifches Jouer nal fchreiben zu burfen. Bruffel hatte bereits eine politische Zeitung, welche ber Buchbanbe ·ler & Serftevens verlegte; allein, weil fie fich in ichlechten Banben befand, und man glaube, te, daß Maubert beffer ichreibe, fo erhielt er nicht allein bas verlangte Privilegium über bie Zeitung unb bas Sournal, fonberu ber Bergog von Lotharingen, als Gouverneur ber Raiferlichen Dieberlande fette ihm auch einen jahrlichen Gehalt bon 200 Ducaten aus, ber aber in bem bamabligen toftbaren Rriege nur fehr fparfam bezahlet merben fonnte. feine Zeitung im Day 1759 an, und eröffnete fie mit einer lugenhaften Geschichte feines Lebens. Muger ber Zeitung und dem Journale fchrieb er auch le Gazetin, aber alle brep in bem ihm eiger nen Gefdmade, b. i. mit fo vielen Schmabuns

gen und Berlaumdungen durchwebt, daß auch bie jenigen, für welche er die Woche zweymahl schmacher, mehr als einmahl darüber aufgebracht wurden, und der Fürst von Kauniß, sich selbst dar rüber bey der Rehierung in Brüffel beschwerte, daher ihm auch besohlen ward, mehr Mäßigung anzuwenden. Ich weiß micht, wie lange er sich in Brüffel aufgehalten hat; 1761 befand er sich daselbst noch, und hatte sich bereits durchmehrere bose Setreiche seiner Arz berücktigt gemacht. Vermuthlich nöchigte einer derselben ihn auch die se Krenstätte wieder zu verlassen; wenigstens ist gewiß, daß er 1767 zu Alwna in eleuben ilm ständen; und dem äußern Vorgeben nach in der protestantischen Religion gestorben ist.

## Ingalt

| 13. | Johann Beaumont, ein Geisters feljer.             | <b>e</b> . 1 |
|-----|---------------------------------------------------|--------------|
| 14. | Sebaftian grant, ein Schwärmer.                   | 11           |
| Ì5. | Micolaus Drabicius, ein prophetis fcer Schwärmer. | 27           |
| 16. | Cafimir Liszonski, ein Gottes:<br>laugner.        | 62           |
| 17. | George Sor, Stifter ber Quater.                   | 81           |
| 18. | Ricolaus Franco, ein Wihling.                     | 112          |
| 19. | Cornelius van Drebbel, ein Chats latan.           | 125          |
| 20. | Stephanus Doletus, ein Quertopf.                  | 150          |
| 21. | Jacob Gaffarel, ein Rabbalist und Beichenbeuten   | 184          |

| •                                    |      |
|--------------------------------------|------|
| 23. Jacob Bohm, ein Theosoph.        | ,220 |
| 24. Lucas Gauricus, ein Sternbeuter. | 255  |
| 25. Claude Bernary, din Milger.      | 271  |
| 26. D. Wilhelm Dodd, ein Beichling.  | 288  |
| 47. Johann Beinrich Maubert, ein     |      |
| Verworfener.                         | 1373 |
|                                      |      |

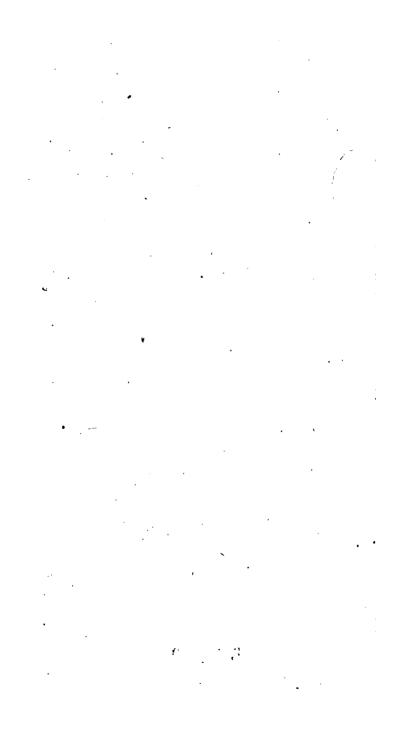

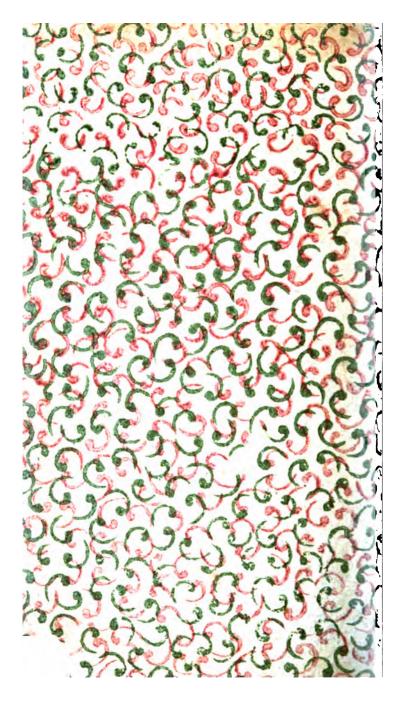

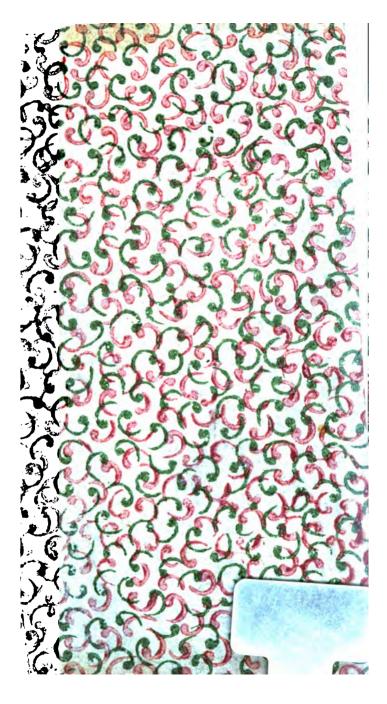

